Axet Springer Verlag AG. Postf. 10 08 84, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 34 / 10 11 Wichtige Telefon-Mummern der WELT: Zentralredaktion Bonn (02 28) 304-1 / Anzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteilung Hamburg (040) 347-1 – Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 140,00 Din, Luxenburg 23,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Österneich 12 öS. Portugal 100 Exc. Schweden 6,50 skr. Schwelz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

#### **TAGESSCHAU**

#### POLITIK

Estland: Aus Protest gegen die Russifizierung Estlands hat sich der ehemalige stellvertretende Justizminister der estnischen Sowjetrepublik, Valdo Randpere, mit seiner Frau in den Westen abgesetzt. Er nutzte einen Besuch in Finnland zur Flucht nach Schweden, wo er um Asyl bat. (S. 8)

Festnahme: Ein 34jähriger Ost-Berliner, für dessen Ausreise am Montag zwei Verwandte in West-Berlin am Grenzübergang Checkpoint Charlie demonstriert hatten, ist gestern verhaftet worden. (S. 4)

Flugzeugentführung: Nach den Gerichtsurteilen gegen die iranischen Luftpiraten, die einen "Airbus" nach Rom entführt hatten, werden in Italien Schwierigkeiten mit der iranischen Rgierung befürchtet. Einer der Täter war freigesprochen, der andere zu siebeneinhalb Jahren verurteilt worden.

Afghanistan: "Über 200 000" Afghanen haben nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Bachtar in Kabul gegen die vorübergehende Besetzung der afghanischen Botschaft in Bonn in der vergangenen Woche demonstriert. (S. 8)

Gentechnologie: Die vom Bundestag eingesetzte Enquêtekommission Chancen und Risiken der Gentechnologie" hat sich gestern konstituiert.

Anschlag vereitelt: Nur wenige Augenblicke vor dem Zündzeitpunkt konnte im Bus der türkischen Olympia-Mannschaft auf dem Flughafen von Los Angeles eine Rohrbombe entschärft werden. Die Sportler hatten den Bus bereits verlassen, zurück waren nur Wachleute geblieben.

USA unterlegen: Gegen die Stimmen der USA und Israels hat der Hauptauschuß der Weltbevölkerungskonferenz beschlossen, einen Passus in das Schlußdokument aufzunehmen, in dem die israelische Besiedlung des Westiordanlandes kritisiert wird. (S. 4)

Präventivmaßnahme: Die israelischen Besatzungsbehörden im Westjordanland und im Gaza-Streifen wollen politische Organisationen der Palästinenser verbieten. Damit soll verhindert werden. daß sich eine neue lokale Führung bildet, die mit der PLO zusammenarbeitet.

Einigung? Die NATO-Staaten stehen nach Angaben aus Bündniskreisen vor einer Einigung über das umstrittene Infrastrukturprogramm. Der mit 7,85 Milliarden Dollar ausgestattete Plan werde wahrscheinlich nächsten Monat gebilligt werden. (S. 8)

Maghreb: Libyen und Marokko haben einen Zusammenschluß vereinbart. Er muß noch von der Bevölkerung gebilligt werden.

#### ZITAT DES TAGES



99 Durch die gute Abstimmung zwi schen Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik ist heute wieder ein Maß an Preisstabilität erreicht, wie es zuletzt in den sechziger Jahren anzutreffen war. Im Juli lag der Anstieg der Lebenshaltungskosten im Jahresvergleich bei 2,2 Prozent

Bundesfinanzminister Gerhard Stolten-berg FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

Buchungsgebühren: Als erste

Großbank wird die Commerzbank

ab Oktober ein neues vereinfach-

tes Gebührensystem für die Pri-

von drei DM ie Konto berechnet

werden, dafür fällt die Verzinsung

für Guthaben unter 3000 DM weg.

Börse: Von Sonderbewegungen

abgesehen, gab es an den Aktien-

märkten nur wenig Veränderung.

Der Rentenmarkt war gut behaup-

(144,0), Dollarmittelkurs 2,8951

(2,9175) Mark. Goldpreis pro Fein-

WELT-Aktienindex 144,1

#### WIRTSCHAFT

Konjunktur: Der Ausstoß im produzierenden Gewerbe lag im 2. Quartal streikbedingt um rund 4,5 Prozent unter dem Niveau des 1. Quartals, teilte der Bundesver- vatkundschaft einführen. Es soll band deutscher Banken mit. (S. 9) nur noch eine Monatspauschale

Autoindustrie: Japans Autoproduktion stieg 1983 um 3,5 Prozent auf 11,112 Millionen Einheiten. Damit blieb das Land weltgrößter Autoproduzent.

Automation: Mit der Konzentration der Roboterforschung in einem eigenen Kombinat strafft die .DDR\* ihre auf östliche Technologiemärkte gerichteten Exportanstrengungen.

#### unze 354,00 (343,50) Dollar. KULTUR

Ausstellungen: Bayern schickt im Herbst eine Ausstellung mit 40 bedeutenden Werken der europäischen Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts nach Moskau und Leningrad. Die UdSSR zeigt die Ausstellung "Gold der Skythen" in München. (S. 13)

Medizin: Gegen die äußerst schmerzhaften Bandscheibenvorfälle können neuerdings Spritzen helfen, die den vorgefallenen Bandscheibenkern auflösen. Bei dem Mittel handelt es sich um ein Enzym aus dem Saft der Papaya-Pflanze. (S. 13)

#### **SPORT**

Schach: Der frühere Schach-Weltmeister Tigran Petrosjan (UdSSR) ist nach langer Krankheit im Alter von 55 Jahren gestorben. Den Weltmeistertitel hielt der in Tiflis geborene Großmeister von 1963

Olympia: Willi Daume und rund 2000 Schaulustige empfingen auf dem Frankfurter Flughafen das deutsche Olympia-Team. Wegen einer Krankheit konnte Daume die Spiele in Los Angeles nur am Fernseher erleben.

deutsch-österreichischen

Grenzübergang Salzburg-Auto-

bahn eröffnet. Eine Woche später

heißt es dann auch "freie Fahrt"

an den restlichen Übergängen

#### **AUS ALLER WELT**

Krebs-Bilanz: Etwa 25 Prozent aller Sterbefälle in der Bundesrepublik - oder 160 000 jährlich - sind heute krebsbedingt. Das sind zehn Prozent mehr als vor 30 Jah-

ren. (S. 4) zwischen beiden Ländern. Freie Fahrt: Am kommenden Wetter: Wechselnd bewölkt, ver-Dienstag wird die "Europaspur" einzelt Schauer. 22 bis 26 Grad.

#### <u>Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:</u>

Meinungen: Zimbabwes Marsch Fernsehen: Bonns Museum Koein den kommunistischen Ein-

٧.

Neue Studie: Immer häufiger verdrängt der Apotheker den Arzt -Von Peter Jentsch

Gedenkausstellung 13. August: Die Mauer manifestiert heute die

Teilung der Welt Kraftwerk: Japaner machen es Jubiläum: Hetjens-Museum in

möglich – Entschwefelungsanlage

Rom: Verfahren gegen "Befreiungstheologen" - Mit Marx Evan-

gelium ausgelegt?

nig" - Wo die Bundesrepublik heitsstaat - Von Heinz Barth S. 2 Deutschland geboren wurde S. 7

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Wirtschaftswissenschaften: Stellen im Ausland sehr gefragt - Steigende Bewerberzahlen

Düsseldorf feiert Geburtstag -Spendable Gratulanten

Unicef: Generalangriff auf Ägyptens Plage Nummer 1 - Bilharzio-S. 5 se soll gestoppt werden

# Trend "weg von der Ehe" wird besorgniserregend

Auch die Geburtenrate sinkt / "Zunehmende Instabilität"

STEFAN HEYDECK. Bonn Auf einen "besorgniserregenden

Trend" hat Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) aufmerksam gemacht: Immer mehr Bundesbürger lassen sich scheiden. Gleichzeitig gehen die Zahlen der Eheschließungen und der Geburten deutlich zurück. Dahinter steht nach Ansicht des Ministers, daß sich "die innere Einstellung weiter Kreise der Bevölkerung zur Ehe, zur Familie und zum Kind in den letzten 20 Jahren grundlegend" geändert hat. Engelhard rief dazu auf, dieser "zunehmenden Instabilität zwischenmenschlicher Beziehungen" entgegenzuwirken.

Seine Besorgnis über den erkennbaren Trend "weg von der Ehe" belegte Engelhard gestern mit Zahlen: Danach haben sich die Scheidungen mit 58 728 im Jahre 1965 gegenüber 121 317 im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Diese ständige Zunahme sei auch durch eine gewisse, verfahrensrechtlich bedingte Stabilisierung in den Jahren 1977 und 1978 nicht zum Stillstand gekommen. Damals hatte es aufgrund der Eherechtsreform einen gewissen "Stau" bei den Gerich-

ten gegeben. Doch schon von 1979 an hatte und noch erheblich mehr abstiegen die Scheidungsziffern wieder.

"Auffällig" ist es, so Engelhard, daß nach der Statistik halb so viele Männer wie Frauen die Scheidung beantragen. So ging 1965 die Initiative zur Trennung von 39 987 Frauen gegenüber 18 741 Männern aus. 1982 waren es 71 101 Frauen und 37 161

Parallel zu dieser Entwicklung ging die Zahl der Eheschließungen immer weiter zurück: Während 1965

#### SEITE 2: Wer sich zeitlich bindet

noch 492 128 Ehen geschlossen wurden, waren es im vergangenen Jahr mit 369 628 fast ein Viertel weniger. Dabei nahm die Zahl der Geburten um mehr als ein Drittel ab: 1965 wurden 1044328 Kinder geboren. 1983 waren es nur noch 621 173. Bereits Ende 1983 hatte eine interministerielle Arbeitsgruppe in einem Bericht an das Bundeskabinett festgestellt, daß sich die deutsche Bevölkerung innerhalb von elf Jahren um fast 1,5 Millionen auf 56,87 Millionen verringert nehmen werde.

Engelhard wies gestern darauf hin, daß die in der Bundesrepublik Deutschland registrierte Entwicklung in anderen westlichen Ländern "teilweise noch dramatischer" sei. So wurden 1980 nach der Statistik pro-1000 Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland 1.6 Ehen geschieden. In Schweden waren es 22, in Dänemark 2,6 und in Großbritannien

Nach Ansicht des Bundesjustizministers müssen die tieferen Ursachen der Ehemüdigkeit noch sorgfältig soziologisch erforscht werden. Dies sei "eine der größten gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit, die alle Kräfte von Staat und Gesellschaft\* herausfordere.

Er warnte allerdings vor der Meinung, daß es "Patentrezepte" gebe. Es sei ein "Irrglaube, in staatlichen Maßnahmen das alleinige Allheilmittel gegen diese Erscheinung zu sehen". Dennoch soll Ende September im Bundeskabinett eine Novelle zum Scheidungsfolgenrecht verabschie-

# Plante RAF Anschlag auf Rebmann?

Hubschrauber des Generalbundesanwalts beschossen / Polizei löst Ringfahndung aus

DW. Karlsruhe Ein vermutlicher Mordanschlag auf Generalbundesanwalt Kurt Rebmann ist am Dienstagvormittag beim Karlsruher Bundesgerichtshof miß-

Ein Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes ist beim Anflug auf den Bundesgerichtshof noch vor seiner Landung im Hof des Bundesgerichtshofes von einem benachbarten Hochhaus aus beschossen worden. Der Hubschrauber wollte General bundesanwalt Rebmann zu einer Dienstreise abholen. Die Polizei hat inzwischen eine Ringfahndung in Karlsruhe ausgelöst, wobei nach Angaben eines Sprechers auch Wohnun-

gen durchsucht wurden. Rebmann war während des Zwischenfalls noch nicht an Bord des Helikopters, an dessen Rumpf nach Angaben der Bundesanwaltschaft später zwei "Einkerbungen nach innen" bemerkt wurden. Durchschüsse chung nicht entdeckt werden, wie der Landespolizeipräsident von Baden-

Württemberg, Alfred Stümper, gestern nachmittag bekanntgab.

Vermutet wurde, daß der Hubschrauber aus einem Hochbaus in der Nähe des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe beschossen wurde. Der oder die Täter hätten aber offenbar ein zu kleines Kaliber gewählt, das keinen Schaden an dem Hubschrauber habe anrichten können. Stümper äußerte Zweifel daran, ob der Anschlag von Terroristen verübt worden

Nach amtlicher Darstellung hatten zwei Beamte einer Polizeistreife gegen 9.45 Uhr drei Schüsse gehört, als sich der Hubschrauber auf dem Landeanflug auf das Gelände der Bundesanwal'schaft befand. Dort stieg Rebmann nach Angaben seines Sprechers Hans-Jürgen Förster mit seiner Begleitung zu und startete zu einem Besuch des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. Die Besatzung, die von den Schüssen nichts bemerkt hatte, wurde während des Fluges von de Polizei informiert,

Die Ermittlungsbehörden rechne-

schen Äußerungen zu interpretieren

und sie mit Hinweis auf eine europäi-

sche Zukunftsperspektive zu relati-

vieren. Der SPD-Politiker wiederhol-

te dabei seine Aussage nicht, die

deutsche Frage "ist insofern auch nicht mehr offen", weil in den Bezie-

hungen zur "DDR" wichtige Fakten

geschaffen worden seien. Apel sagte

ten seit längerem mit einem Anschlag auf den Generalbundesanwalt. Er war in Schriften der Terroristenszene als unerbittlicher Gegner der RAF zum Feindbild aufgebaut worden, der auch schuld an der sogenannten Isolationsfolter habe, der Terroristen in den Justizvollzugsanstalten ausge-

In den vergangenen Wochen waren bei Festnahmen von mutmaßlichen Angehörigen der RAF und bei Durchsuchungen von deren Wohnungen Plane gefunden worden, die nach ihrer Entschlüsselung auf einen Anschlag "gegen eine Person der Bundesanwaltschaft" hinweisen.

Eine von der inzwischen in Frankfurt festgenommenen Christa Eckes in Karlsruhe angemietete konspirative Wohnung Ecke Bahnhof-/Karlstra-Be liegt nur wenige Meter von einer der Fahrtrouten entfernt, die Rebmann bei seinen täglichen Fahrten sitz in Stuttgart-Vaihingen nach

# "Berlins Position wird gefährdet"

Dregger: Apel soll seine Aussage zurücknehmen / Kritik auch aus der SPD

ms/pp. Bonn Als eine "unglaubliche politische Dummheit" hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, die Aussage des SPD-Politikers Hans Apel qualifiziert, wonach die deutsche Frage nicht mehr offen sei. Dregger sagte gegenüber der WELT: "Diese Aussage verschlechtert unsere Position in der mittelfristigen Entwicklung in der Deutschlandpolitik. Außerdem wird dadurch die Position Berlins gefährdet. Denn die Freiheit West-Berlins. das Herr Apel regieren möchte, hängt doch davon ab, daß Deutschland fortbesteht, daß es eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt." Dregger forderte Apel auf, seine Aussage in aller Form zurückzunehmen. "Statt sich weiter in seinem Unsinn zu verrennen, sollte . er sagen: Ich habe Unsinn geredet. Ich bleibe bei der gemeinsamen Position der demokratischen Parteien in der Deutschlandpolitik."

Apel selbst hat inzwischen in einem erneuten Rundfunkinterview versucht, seine deutschlandpoliti-

Benutzte Libven

DW/rtr, Washington/London

Erstmals seit Beginn der Explo-

sionsserie im Roten Meer und im Golf

von Suez sind nach Mitteilung der

Versicherungsgesellschaft Lloyd's in

London drei Treibminen geortet wor-

den. Die Entdeckung erfolgte einen

Tag vor Beginn einer Minensuchak-

tion mehrerer westlicher Länder und

Ägyptens. Seit Juli wurden 16 Schiffe

auf dieser Olroute durch Minen be-

Die US-Fernsehgesellschaft ABC

meldete. Libyen sei auch von sowjeti-

scher Seite als Urheber der Vermi-

nung des Roten Meeres ausgemacht

worden. Ein namentlich nicht identi-

fizierter sowjetischer Diplomat habe

einem westlichen Kollegen in Wa-

shington berichtet, die Regierung in

Moskau sei ungehalten, daß Libyen

bei der Aktion auf sowjetische

Sprengkörper zurückgegriffen habe

schädigt.

sowietische

Treibminen?

nun, es seien "Tatbestände geschaffen worden, wie zwei deutsche Staaten, die füreinander nicht Ausland sind. Die zunehmende stärkere Einbindung beider deutscher Staaten in die Ost- und in die Westbindung. Und von daher gibt es eben - wenn Sie so wollen - die offene deutsche Frage. Der nationale Weg zur Wiedervereinigung, den gibt es eben nicht, sondern hier gibt es eine europäische Per-spektive...". Das Ziel der Wiedervereinigung, so Apel gestern, sei nicht aufgegeben, allerdings sei es nach seiner Überzeugung nur im "europäischen Verbund" möglich. Kritik an Apel kam gestern auch aus den Reihen der SPD. Der führen-

#### de SPD-Theoretiker, der Berliner Po-**Präsident Herzog** mahnt Knesset zur Toleranz

Einen Appeil zur Toleranz und zur Verteidigung der Demokratie hat Israels Staatspräsident Chaim Herzog auf der Eröffnungssitzung der neugewählten Knesset an die Abgeordneten gerichtet. Herzog erinnerte an die Unabhängigkeitserklärung Israels, in der das Recht aller Bürger ohne Anse-hen der Rasse, der Religion und des Geschiechts betont wird. Vorläufig wird Innenminister Burg, der älteste Abgeordnete, als Knesset-Präsident

Der Chef der israelischen Arbeiterpartei, Shimon Peres, sieht sich wachsendem Druck der linken Mapam-Gruppe in der Arbeiterpartei gegen die Bildung einer Koalition mit dem Likud ausgesetzt. Peres wollte gestern bei einem Treffen klären, ob er noch auf die Unterstützung dieses Parteiflügels zählen kann.

litologie-Professor Richard Löwenthal hat die deutsche Frage als "natürlich offen" gekennzeichnet, "wenn wir darunter verstehen, daß wir uns als freie Deutsche natürlich nicht auf Dauer mit dem heutigen Zustand zufriedengeben werden". In diesem Zusammenhang nannte er die Außerungen Apels in einem WELT-Gespräch \_nicht sehr glücklich" und "mißverständlich". Apel habe wohl richtig gemeint, daß die deutsche Frage erst dann Gegenstand von Verhandhungen einer neuen Politik sein könne. wenn "die West- und die Osteuropäer gemeinsam nachholen, was ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg verwehrt worden ist".

Die deutsche Frage sei weder von der Bundesrepublik Deutschland her allein zu lösen noch "allein durch bessere Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten zueinander". Vielmehr gehe es "um eine gesamteuropäische, längerfristige Perspektive". Die "Aufregung" um Apels Äu-Berungen, so meinte Löwenthal, sei ■ Fortsetzung Seite 8

#### Kohl: Unsicherheit im Kreml nach **Andropows Tod**

Bundeskanzlerr Helmut Kohl hat

gestern die Revanchismus-Vorwürfe der sowjetischen Presse gegen die Bundesrepublik zurückgewiesen. In einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk, das Kohl an seinem Urlaubsort St. Gilgen bei Salzburg gab, erklärte der deutsche Bundeskanzler, es gehe darum, mehr Menschlichkeit in beiden Teilen Deutschlands zu verwirklichen, was überhaupt nichts mit Revanchismus zu tun" habe. Kohl zufolge ist "die Kampagne der Sowietunion auf viele Gründe zurückzuführen", die vermutlich im internen Kreis der Warschauer-Pakt-Staaten zu suchen seien. Er erklärte in diesem Zusammenhang, daß "nach dem Ableben von Jurij Andropow die Entscheidungsprozesse im Kreml noch immer im Fluß" seien.

#### DER KOMMENTAR

#### Hinterhalt?

Wer auch immer hinter den Schüssen auf den Diensthubschrauber von Generalbundesanwalt Kurt Rebmann steckt, der Vorgang wirft schwerwiegende Fragen auf. Die Sicherheitsbehörden müssen sowohl dem Verdacht nachgehen, daß Terroristen einen womöglich seit längerem vorbereiteten Anschlag in die Tat umsetzen wollten, als auch die Mutmaßung prüfen, daß vielleicht ein Waffenbesitzer aus Ärger über tieffliegende Piloten einige Schüsse auf die Panzerung des Helikopters abgegeben hat. Für die Öffentlichkeit aber ist eine andere Frage fast noch wichtiger. Wieso konnte der Hubschrauber des Generalbundesanwalts überhaupt von Schüssen getroffen werden?

Daß die Panzerhaut des Hubschraubers lediglich eine Delle davontrug, ist ein Glücksfall. Der Öffentlichkeit aber führt der gestrige Vorfall vor Augen, wie gefährdet nach wie vor der höchste Ankläger der Bundesrepublik Deutschland ist. Dennoch sind die Wege, die Rebmann benutzt, weithin bekannt - zu Lande wie in der Luft. Die für die Sicherheit verantwortlichen Behörden hätten längst aus den Erfahrungen der Attentate auf Rebmanns Vorgänger Buback und auf den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer die Lehren ziehen müssen, zumal Lebensgewohnheiten und Beförderungswege des Generalbundesanwaltes wenigstens in einigen Punkten geändert wurden, nachdem man kürzlich festgestellt hatte, daß die Bundesanwaltschaft durch ein Kommando der terroristischen \_Rote Armee Fraktion\* (RAF) observiert worden war. Die Vorrang-Fahndung führte schließlich zur Entdeckung einer zu konspirativen Zwecken angemieteten Wohnung am Sitz der Bundesgerichte in Karlsruhe.

Das alles erinnert an die Mordserie des Jahres 1977, bei der Buback, der Bankier Ponto und Schleyer nach vorausgegangener Ausspähung Opfer brutaler Verbrechen wurden. Die Festnahmen der letzten Wochen lassen erkennen, daß eine Gruppe wieder im Land ist, die sich längere Zeit aus Deutschland abgesetzt hatte. Das wiederum läßt auf neue Gefahren schließen. In der Auseinandersetzung mit den Rechtsbrechern tun die Sicherheitsbehörden gut daran, sich nicht auf die Panzerhaut von Transportmitteln zu verlassen. Flexibilität gehört dazu, Routine kann lebensgefährlich wer-

#### Stoltenberg beharrt auf Stufenplan zur Steuerreform

Arbeitskampf brachte "gewissen Nachfrage-Einbruch"

Finanzminister Stoltenberg hat sich gestern erneut für eine Steuerreform in zwei Stufen 1986 und 1988 ausgesprochen und zugleich an die Koalitionsparteien appelliert, an diesem Ergebnis festzuhalten, das nach monatelangen Beratungen zustande gekommen sei. In einer Pressekonferenz vermied er jede direkte Kritik am Vorschlag von Wirtschaftsminister Bangemann zur Wiedereinfühsie in der Kabinettssitzung der Vorwoche zusammen mit Bundesbank-

präsident Pöhl geübt hatte. Er habe allerdings mit Bangemann eine "intensive Diskussion hierüber und über viele andere Themen" vereinbart. Seine Kritik an dessen Vorgehen wurde jedoch aus dem Hinweis deutlich, es gehöre zu einem guten Regierungsmanagement, solche Fragen zunächst im Kabinettskreis zu erörtern. Auch in der Koalitionsspitze dürften diese Fragen diskutiert werden, allerdings ohne den CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, der gerade seinen Urlaub angetreten habe.

Einen Konjunkturstützungsbedarf sieht Stoltenberg nicht. Man müsse die Entwicklung der nächsten Monate "aufmerksam beobachten" und Abstand vom Arbeitskampf gewinnen, der allerdings einen "gewissen Nachfrageeinbruch" gebracht habe. Dennoch stünden die Chancen sehr gut, wieder Anschluß an die frühere-Konjunkturentwicklung zu gewinnen. Nicht ohne Anspielung auf Bangemann betonte er, er wolle "keine spekulative Vorabdiskussion anheizen", sondern zunächst die Vorlage

des Sachverständigengutachtens im November abwarten.

HEINZ HECK, Bonn Zur Kuponsteuer äußerte sich der Minister weniger deutlich als Bangemann nach der jüngsten Kabinettssit-

zung, wo er die Abschaffung praktisch als beschlossen bezeichnet hatte. Stoltenberg kündigte für September "einen Bericht und gegebenenfalls einen Beschlußvorschlag" an machte allerdings aus seiner Haltung für die Abschaffung kein Hehl. Diese könne entweder nur für Neuemissionen oder auch für den Bestand vom

Kabinett beschlossen werden. Dem müßten allerdings Gespräche mit den Koalitionsfraktionen und den Ländern vorausgehen. Zwar habe die Koalition mit dem Beschluß über die Steuerreform angekündigt, daß in dieser Legislaturperiode kein Spielraum für weitere steuerliche Ermäßigungen vorhanden sei. Doch hier gehe es in der Hauptsache darum, einen Beitrag zu leisten, um den Zinsabstand vor allem gegenüber den USA zu halten, der bei langfristigen Krediten etwa funf Prozent betrage.

Zusammen mit der Schweiz und Japan habe die Bundesrepublik heute "die niedrigsten Zinssätze aller Industrieländer". Stoltenberg betonte seine Entschlossenheit, die auf Stabilität zielende restriktive Haushaltspolitik auch im kommenden Jahr fortzusetzen. Der für die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik entscheidende Zinsabstand könne "nur durch eine konsequente, weiter vertrauensbildende Konsolidierungspolitik" gehalten werden. Bei Tarifabschlüssen Fortsetzung Seite B

# GenuBeröffnung auf gut kölsch.

Gaffel ist die Kölsch-Spezialität, die echten Genuß erschließt. Bei diesem Spitzenbier schätzt man den unverwechselbaren Charakter, den angenehm Eine echte Kölner Tradiherben und herrlich erfrischenden

Geschmack.

und obergärig, natürlich rein und überaus bekömmlich. Aus der Flasche ebenso wie vom Faß. tionsmarke, die

besser nicht sein kann.

Gaffel-Kölsch ist hell

Die feine Spezialität. Ausgezeichnet im Geschmack



# DIE WELT

## Apel bleibt dabei

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Es ist ein alter Trick der politischen Tabu-Knacker, zuerst öffentlich eine schockierende These aufzustellen, um sich dann im zweiten Durchgang selber zu interpretieren. Nach dieser Methode verfährt auch Hans Apel, Spitzenkandidat der SPD für die Berlin-Wahl am 10. März nächsten Jahres.

Seine Behauptung, die deutsche Frage sei nicht mehr offen, stößt auf so viel empörten Widerstand, daß er nunmehr das Umfeld seiner These anders ordnet. Zuerst hatte Apel das Grundgesetz mit dem Wiedervereinigungsgebot auf ein hohes Podest gestellt, auf daß es dort oben auch dann stehen bleibe, wenn hienieden – wie Apel behauptete – die Fakten eine ganz andere Sprache sprächen. So erklärt man unsere Verfassung zur Hülse einer sich vorgeblich entgegengesetzt entwickelnden Verfassungswirklichkeit. Jetzt interpretiert er seine eigene Aussage so um, als habe er gemeint, es gebe nicht mehr den "nationalen Weg zur Wiedervereinigung". Das sind Kunststückehen des Hin-und-Herwendens.

Entscheidend ist, daß Apel – wie die Sprecher Moskaus, Warschaus, Prags und Ost-Berlins – gesagt hat, die deutsche Frage sei nicht mehr offen. Und dabei bleibt er. Offensichtlich betrachtet er den konstituierenden Grundsatz aller Bonner Deutschlandpolitik als ein Tabu, das er knacken will. Man fühlt sich lebhaft an Willy Brandt erinnert, der unaufgebbare Rechtspositionen unseres Volkes zum "Formelkram" erklärte, weil sie ihn in seiner Vertragspolitik behinderten.

Was erhofft sich Apel von solcher Rabulistik? Die plausibelste Erklärung wäre, er verspreche sich opportunistische Zustimmung vieler Berliner Wähler. Wenn er damit die zugewanderten Berlin-Bewohner der alternativen Szene meint, so geht seine Kalkulation wohl nicht fehl. Waschechte Berliner jedoch kriechen nicht auf diesen Leim. Sie fühlen sich beleidigt, wenn da einer herkommt, der meint, er rede ihnen nach dem Munde, indem er Honecker nach dem Munde redet. Sie haben die Lehre der SS-20-"Entspannung" Brandts noch nicht vergessen.

#### Gutes von Stoltenberg

Von Paul Spree

Der Rotstift ersetzt keine Politik, das Sparen sei zum Selbstzweck geworden, die Konsolidierung sei ein Baum, der keine Früchte trägt – Gerhard Stoltenberg hat es schwer, gegen diese kurzbeinigen Vereinfachungen Tatsachen zu setzen. Gestern tat er es. Das war nötig, hatte sich doch der Eindruck verbreitet, die Bundesregierung handle nach dem Grundsatz "Tue Gutes und schweige darüber".

Zwischen 1969 und 1988 wird sich die Last der Zinsen auf das Siebzehnfache erhöht haben. Zwar ist es gelungen, der Gefahr immer weiter steigender Staatskredite die Spitze abzubrechen, aber die Zinsen für die Altschulden werden eben immer wieder fällig. Auch wenn manche den Bundeshaushalt vorschnell gesundschreiben möchten – er ist es noch langenicht. Beispielsweise suggeriert der stark gestiegene Bundesbankgewinn, den der Finanzminister jährlich einstreicht, einen zu hohen Sanierungsgrad.

Stoltenbergs Mahnung soll Minister und Bürger etwas desillusionieren. Noch ist die Zeit zur Ausschüttung neuer Wohltaten lange nicht gekommen. Gleichwohl kündigen Politiker sie an und stimmen die Bürger auf etwas ein, was seriös noch nicht zu bewerkstelligen ist. Dabei wollte der Finanzminister wohl auch das Vorurteil entkräften, Sparen sei Selbstzweck, eine Art Zwangsneurose der Regierenden. Und mit Recht mahnte er Kollegen wie den Wirtschaftsminister, nicht mit unausgegorenen Steuervorschlägen Verwirrung zu stiften.

Am Baum der Sparsamkeit wachsen jedoch bedeutsame Früchte. An erster Stelle ist die erstaunlich niedrige Inflationsrate zu nennen. Sie beschert über die steigende Kaufkraft allen höhere Realeinkommen und federt auch sozial ab, weil Stabilität vor allem denen nutzt, die am schärfsten rechnen müssen.

Nicht weniger bedeutsam sind die moderaten Zinsen. Daß es den Deutschen gelingt, sich um rund sechs Prozent vom amerikanischen Hochzinsniveau abzukoppeln, ist eine Wohltat für Wachstum und Beschäftigungschancen. Im Grunde liefert Stoltenberg ein kostbares wie seltenes Gut an. Man mag es Vertrauen oder Stetigkeit nennen. Aber auch der Begriff der geistigen Führung wäre nicht falsch.

#### Lehrer-Wahn

Von Peter Gillies

Es kommt in Mode, sich Gruppen des öffentlichen Dienstes herauszupicken, um sie finanziell zur Ader zu lassen. Der nordrhein-westfälische Kultusminister Schwier (SPD) brachte ins Gespräch, die Gehälter der Landesbeamten um vier Prozent zu kürzen, deren Arbeitszeit entsprechend zu verringern und dafür 6000 Junglehrer zusätzlich einzustellen. Das Modell ist so wenig originell wie der Koschnick-Vorschlag, das Weihnachtsgeld für bestimmte Beamte zu kürzen; aber die Erfinder rechnen wohl mit Beifall der nichtbeamteten Öffentlichkeit.

Der Schwier-Plan ist rechtswidrig. Ein Beamter hat die volle Arbeitskraft dem Staate zu widmen und erhält dafür eine einzigartige Gegenleistung: Unkündbarkeit und Alimentation auf Lebenszeit nach den Einkommensverhältnissen des Restes der Bevölkerung. Bestimmten Beamten Geld abzuknapsen, um anderen eine Planstelle zu verschaffen, verträgt sich kaum mit diesen Verfassungsprinzipien. Warum Polizisten bluten sollen, damit neue Lehrer eingestellt werden, die wir in einer Zeit, wo es teilweise mehr Abiturienten als ABC-Schützen gibt, gar nicht benötigen, ist unerfindlich. Was ist mit Inspektoren, Briefträgern, Lokomotivführern oder Finanzbeamten?

Der Denkansatz ist auch politisch recht billig, weil er auf den Neid derjenigen baut, die mit einem – derzeit hohen – Arbeitsplatzrisiko leben müssen. Wirtschafts- und finanzpolitisch stellt sich das Problem ausgreifender. Bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit muß die Politik Prioritäten setzen, die letztlich alle in Lohn und Butterbrot bringen, im Staatsdienst wie anderswo. Voraussetzung dafür ist. daß die wachstumschaffende Wirtschaft nicht mit einem zu schweren Staatsapparat belastet wird. Dieser Staatsanteil ist bei uns zu hoch.

Jede Maßnahme, den öffentlichen Dienst spartenweise aufzublähen, ist zu unterlassen. Sie dient einer verbesserten Beschäftigung aller, letztlich auch den Junglehrern. Politiker sollten aber auch eine Antwort auf die Frage parat haben, wie Nullrunden für Beamte sich mit überraschender Großzügigkeit für andere Gruppen vertragen. Da aber ständig irgendwo Wahlkampf ist, werden wir wohl weiter mit untauglichen und rechtlich fragwürdigen Vorschlägen wie jenem von Minister Schwier leben müssen.



Wer ist Honecker?

KLAUS BÖHLE

# Wer sich zeitlich bindet

Von Enno v. Loewenstern

Es ist kein Sommerlochthema, es ist das Understatement dieses Sommers, diese Deutung des Bundesjustizministers Engelhard: "Offensichtlich hat sich ein Wandel der inneren Einstellung zur Ehe und Familie vollzogen." Mit Entsetzen muß man zur Kenntnis nehmen, daß die Zahl der Scheidungen sich in knapp zwei Jahrzehnten, von 1965 bis 1983, mehr als verdoppelt hat (von 58 728 auf 121 317), während die Zahl der Eheschließungen in dieser Zeit kräftig abgenommen hat, von 492 128 auf 369 628. Die Zahl der Geburten ist in dieser Zeit gespenstisch gefällen, von 1 044 328 auf 621 173, also auf beinahe die Hälfte.

"Die Ursachen hierfür sind vielfältiger Natur", erkennt Engelhard, "und müssen sorgfältig soziologisch untersucht werden." Gewiß, aber wie kommt es, daß ein fast zwanzigjähriger unablässiger Rückgang der Substanz schlechthin unseres Volkes nicht schon längst sorgfältig untersucht wor-den ist? Und es irritiert nicht wenig, daß Engelhard schon eine Antwort hat und sie jeder sorgfältigen Untersuchung richtungweisend vor die Nase setzt: "Eines jedoch ist klar: Am jeweiligen Scheidungsund Scheidungsfolgenrecht liegt es

Woher er das weiß, verrät er nicht, bis auf den Hinweis: Wie die Statistik zeige, lägen nämlich die Scheidungszahlen des Jahres 1983 schon wieder weit über denen vor der Eherechtsreform 1977: \_108 258 Scheidungen im Jahre 1976 gegenüber 121 317 im Jahre 1983". Irgendwo ist da ein logischer Bruch. Wenn nachher mehr geschieden wird als vorher, ist dem Normalbetrachter gerade nicht "klar", daß das nichts mit dem Scheidungsrecht zu tun haben kann. Und wenn die Scheidungsfolgen so unvergleichlich viel teurer geworden sind, so ist nicht "klar", daß das Sinken der Ehezahlen nichts mit der Angst vor dem Reinfall danach zu tun haben kann.

Und all die Jahre hat man uns versichert, daß man gerade um der Frauen willen das Scheidungsrecht "verbessern" müsse, weil der Pascha nach Belieben seine älter gewordene Gefährtin davonjage, um sich was Knackiges anzulachen. Jetzt hören wir, daß schon 1965 viel mehr Frauen den Mann verlassen wollten als umgekehrt, und zwar

waren es damals verhältnismäßig mehr als heute (39 987 zu 18 741; im Jahre 1983 waren es 71 101 Frauen und 37 161 Männer). Hängt das nur mit der vielbeschworeen Brutalitätsfrage zusammen? Da ist vieles sorgfältig zu prüfen.

Es liegt nahe für einen Minister, in diesem Zusammenhang die "familienfreundliche Politik, wie sie von dieser Bundesregierung mit Nachdruck betrieben wird", zu empfehlen. Aber es ehrt ihn, daß er sich auch eine Warnung abringt "vor dem Irrglauben, in staatlichen Maßnahmen das alleinige Allheilmittel gegen diese Erscheinung zu sehen. Der zunehmenden Instabilität zwischenmenschlicher Beziehungen entgegenzuwirken, ist eine der größten gesellschaftspoliti-schen Aufgaben unserer Zeit, die alle Kräfte in Staat und Gesellschaft herausfordert." Es ehrt ihn doppelt, weil seine Partei die Tendenz freudig mitgetragen hat und in großen Teilen heute noch trägt, zu deren Bekämpfung er jetzt auf-

Die Familie ist uns seit Jahrzehnten als überholte Erscheinungsform des Daseins hingestellt worden (ihre "Aufgabenteilung" sowieso!); man empfahl uns "Zusammenschlüsse auf Zeit", "Wohngemeinschaften", die Wonnen eines "freien" Ehelebens ohne überholte kapitalistische Besitzansprüche an den Partner und die Freizügigkeit der Single-Existenz. Zumal da jeder Bindung der alles übertreffende Anspruch auf Selbstverwirkli-



Offensichtlich ein Wandel: Engelhard FOTO: DPA

chung entgegenstehe; und: wer könne schon prüfen, wenn er sich ewig bindet, ob sich auch Herz zu Herzen findet? Kurz und schlecht, man hat die Ehe als einen Vertrag unter vielen zu kennzeichnen versucht; wenn also trotz allem noch atavistische Überreste von Gutbürgerlichkeit irgendwelche rückständigen Kreise veranlassen, vor den Standesbeamten und gar vor den Altar zu treten, dann möchte die Rechtsordnung doch bitte die glatte Auflösung dessen vorsehen, was der Heiland so beschrieben hat: Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden" (Matth. 19, 6). Zumal dann, wenn man das Erwachsensein und damit die Selbstbestimmung zur Ehe auf das (nach Bedarf als unreif beschriebene) achtzehnte Lebensjahr herabgesetzt hat. Der Heiland aber ist allemal recht. wenn man ihn gegen Reichtum oder Raketen mißbrauchen kann. nicht aber, wenn er der teutschen Libertinage im Wege steht.

Es gibt die Frage, ob man zu leicht an die Scheidung kommt und ob manche, die sich in früherer Zeit wieder gefunden hätten, heute zu Leichtfertigkeit in der Lösung vom Partner ermutigt werden - so, wie das Vorhandensein von Schußwaffen im Hause blutige Kurzschlußhandlungen ermöglicht, die andernfalls vielleicht unterblieben wären. Aber sie ist vordergründig. Die Ehe ist der natürliche Zustand des erwachsenen Menschen und sein wichtigster Weg zum Glück; Ausnahmen bestätigen die Regel Die Verschnödung und die Verleichtfertigung der Ehe hat vielleicht einige Unglückliche mehr befreit, dafür aber unzählige andere ins Unglück gestürzt - und nun wird sie gar ein staatspolitisches. ein Überlebensproblem. Denn, machen wir uns nichts vor: es geht nicht nur um eine Regelung, mehr Kinder zu kriegen, es geht um die Keimzelle des Staates, der Ordnung, der Fähigkeit zum Zusammenwirken und Zusammensein, ja. der allgemeinen Balance schlechthin. Das müßte man auch ohne Soziologenhilfe nachfühlen können. "Alle" Kräfte in Staat und Gesellschaft? Doucement, doucement. Ein wenig Mut zu geistiger Führung würde schon viel helfen.

#### IM GESPRÄCH Peter Schmidhuber

# Europa oder nicht?

Von Manfred Schell

Die Diskussion über einen neuen deutschen EG-Kommissar in Brüssel hat zuweilen bizarre Züge angenommen. Der Bonner Nachrichtenmarkt ist voll von Spekulationen. Geht oder bleibt Karl-Heinz Narjes? Kommt Peter Schmidhuber, oder kommt ein anderer, der noch in Reserve gehalten wird? Entscheidungen jedenfalls werden erst nach der Rückkehr von Bundeskanzler Helmut Kohl aus dem Urlaub erwartet.

Die CSU hat ihren Staatsminister für Bundesangelegenheiten, Peter M. Schmidhuber, kräftig ins Gespräch gebracht. Ob Schmidhuber diese "Öffentlichkeitsarbeit" in eigener Sache wünscht oder mißbilligt, ist einstweilen nicht bekannt. Von ihm gibt es jedenfalls keine Aussage darüber, wie rzu einem Amt in Brüssel steht. Seine Behörde hat auf Anfrage etwas sibyllinisch geantwortet. Es sei "ehrenvoll", eine solche Position angetragen zu bekommen. Mehr war nicht

Vor oder hinter den Kulissen ist jedenfalls, ohne Zutun von Schmidhuber, ein kräftiges Fingerhakeln im Gange. Die CSU fordert kategorisch die Ablösung von Narjes, obwohl die Begründung nicht ganz ausreichend erscheint: Der deutsche EG-Kommissar habe nicht entschieden genug für die Aufrechterhaltung des Reinheitsgebotes für das Bier gekämpft. Das hört sich zwar im Einzugsbereich von Weihenstephan gut an, ist aber europapolitsch nicht der Weisheit letzter Schluß. Inzwischen hat Narjes Verteidiger und Fürsprecher gefunden.
Gleichviel aber, wie dieses politi-

sche Tauziehen ausgeht, Schmidhuber wäre gewiß ein geeigneter Mann für das harte Geschäft in Brüssel. Er ist international versiert, ein Intellektueller der praktischen Sortuschen. Er hat exzellenten wirtschaftspolitischen Sachverstand unter Beweis gestellt.

Schmidhuber ist in München geboren, er ist Jurist und Diplomvolkswirt. Außerdem verfügt er über langjährige politische Erfahrung im Landtag, in der Verwaltung und im Bundestag. Seit 1978 ist der nunmehr



Stotter

kommen

Zäher Vernandlungsportner: Schmidhuber FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

52jährige Bayerischer Staatsminister in Bonn. Er versucht, den Bonnern Bayerisches nahezuzbringen und an Bayern weiterzugeben, was sich in der Bundeshauptstadt vor allem für Bayern ergibt. Er übt Loyalität, aber er ist weder ein Weihrauchschwenker noch ein Minenhund, der sich von anderen ins politische Feuer schicken

Bei der ersten Begegnung erscheint Schmidhuber zunächst etwas verschlossen, aber dieser Eindruck verfliegt schnell. Er kann außerordentlich witzig, auch ironisch sein. Richtig ist, daß er in Bonn nicht die "Gastwirtrolle" spielt. Natürlich fließt in der bayerischen Vertretung nach wie vor Bier - reines Bier -, aber Schmidhuber hat andere Akzente gesetzt: Ausstellungen, Dichterlesungen, wissenschaftliche Colloquien dominieren jetzt. Er hält sich ein umfangreiches Privatarchiv. Hierzu liefern "Wall Street Journal" und "Le Monde" mehr Stichworte als der "Bayernkurier". Außerdem ist Schmidhuber ein überzeugter Europäer, der allerdings auch kritische Distanz zu Behörden und Institutionen hält. Und, was für ihn besonders sprechen würde: Er ist ein zäher Verhandhingspartner, der so schnell kein Gelände preisgibt.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Zu der Erklärung des "Neuen Deuts

Wiewohl iedermann diesseits und ienseits des Zaunes weiß, daß er die Bürger der DDR daran hindern soll. tur zu entkommen, wärmt die SED die kurzbeinigste aller Lügen auf, die Maner habe einem bevorstehenden Angriff der Bundeswehr wehren sollen. Derlei abgewetzte Propaganda wäre kaum erwähnenswert, wenn sie nicht zu einem Zeitpunkt erneuert würde, da der Chef des Mauerstaates sich anschickt, in die Bundesrepublik zu reisen, und da die Bonner Regierungsparteien darob in eine wunderliche Euphorie verfallen. Die Bonner/ Münchner Neigung, Deutschlandpolitik vorwiegend unter innenpolitischen Profilierungserwägungen zu treiben, macht manche blind für die Tatsache, daß Honecker keinen Gedanken an Liberalisierung verschwendet, vielmehr auf hiesige Avancen als kühler Rechner just so weit reagiert, wie es ihm geschäftlich

#### NEUE RUHR ZEITUNG

Das Esseuer Blatt meint zu den SPD-Renten-Vorschi**li**gen:

Die Frage ist, wer das bezahlen soll. Die SPD denkt daran, dafür die Akademiker zu schröpfen, die sehr lange beitragslose Anrechnungszeiten haben. Seit es aber eine Lehrer- und

Juristenschwemme gibt, kann man ja

nicht mehr behaupten, daß unsere Akademiker im Berufsleben brillante Versicherungsverläufe haben und ihnen dieses Opfer zugemutet werden kann. Man sieht, daß alle Sozialpolitiker eine harte Nuß zu knacken haben. Sie können machen was sie wollen, bei der Finanzlage kann einer Gruppe nur etwas gegeben werden, wenn man einer anderen etwas wegnimmt. Die SPD ist in diesem Punkt auch nicht schlauer als Herr Blüm.

#### Die Presse

Zum Olympin-Boykott und der möglichen Unterbindung des Honecker-Besuchs befindet die Wiener Zeltung:

nmet die wieder zeitung:
Im Osten verstärkt sich der Druck.
Aus paranoider Angst vor Amerika
wird an allen Fronten gemauert, wobei offenbar vergessen wird, daß zurückgehaltener Druck zu nur um so
gefährlicheren Explosionen führen

# The Saily Telegraph Das Londoner Blatt kommentiert die Fincht aus Estland:

Die Flucht eines estnischen Justizministers in den Westen ist ein Ärgernis für das KGB, das die Aufgabe hat, die am wenigsten bevölkerte und zweitkleinste Sowjetrepublik unter Kontrolle zu halten ... Der Minister, so heißt es, ist der höchste estnische Staatsfunktionär, der jemals entkam, und seine Ankunft in Schweden kann als so etwas wie ein Coup für die Emigrantengruppen gesehen werden, die mühsam die schreckliche Erinnerung an die Annexion der baltischen Staaten im Jahr 1940 aufrechterhal-

# Zimbabwes Marsch in den kommunistischen Einheitsstaat

Wie Robert Mugabe die westliche Aufmerksamkeit ablenkte / Von Heinz Barth

Es gibt keine zweiten Sieger in Afrika. Dieser uralte Erfahrungssatz hat sich jetzt auch für Zimbabwe erfüllt, das als britische Kronkolonie Rhodesien das vorletzte Bollwerk des weißen Mannes im schwarzen Erdteil war. Mit sechzig Jahren, nach einer Karriere, reich garniert mit taktischer Geschmeidigkeit, ideologischen Umwegen und schonungsloser Unterdrückung seiner politischen Feinde, steht Robert Gabriel Mugabe, der Sohn eines Dorftischlers, der Jesuitenzögling, der bei linksklerikalen Lehrmeistern die sozialistischen Anfangsgründe erlernte, nun am Ziel seines Machtstrebens.

Auf dem Parteitag seiner "Zimbabwe African National Union", dem ersten, seit das Land 1980 unabhängig wurde, legte er letzte Hand an die Konstruktion eines Einparteien-Regimes, das komplett nach marxistisch-leninistischem Muster mit einem von ihm kontrollierten Politbüro ausgestattet ist. Damit haben die recht behalten, die nie daran zweifelten, daß Zim-

babwe unter der Herrschaft Mugabes nirgendwo anders als beim Kommunismus enden könne. Zunächst sah es durchaus nicht

Zunächst sah es durchaus nicht danach aus. Von den westlichen Medien war er als der "starke Mann mit den leisen Tönen" gefeiert worden. Er mußte sich verwunderte Fragen gefallen lassen, warum er noch immer zwei weiße Minister in seiner Regierung habe und sogar einen weißen Oberbefehlshaber der Armee dulde. Bei Besuchen in Bonn und anderen europäischen Hauptstädten wurden ihm Milliardenbeträge, die großzügigste Hilfsaktion für ein afrikanisches Land seit der Entkolonialisierung, geradezu aufgedrängt.

Bei vielen gilt er noch heute als ein vertrauenswürdiger Sozialist, der eine intakte kapitalistische Wirtschaft erbte und Vernunft genug besaß, sie nicht auf der Stelle zu zerstören. Einmal zur Macht gelangt, fand der Pragmatiker zu einer realistischen Zusammenarbeit mit dem Teil der weißen Minderheit, der nach dem Umbruch im

Land verblieben war. Er behandelte sie nach dem gleichen Prinzip des "divide et impera", nach welchem zuvor die Regierung Ian Smith die Schwarzen behandelt hatte. Das genügte für die USA, ihm das überstürzte Lob zu spenden, er habe sich strikt an die Verfassungsgrundsätze gehalten, die auf der Londoner Lancaster-House-Konferenz vereinbart und von ihm beschworen worden waren.

Ein krasseres Fehlurteil hat sich die für ihre Uninformiertheit bekannte Afrikapolitik Washingtons nicht einmal beim Zusammenbruch des portugiesischen Kolonialreiches geleistet. In Wirklichkeit entfernte sich Mugabe zielbewußt von dem in London verabredeten Mehrparteien-System. Durch seine relative Toleranz gegenüber der weißen Minderheit verschaffte er sich freie Hand für den Kampf gegen seinen ehemaligen Weggefährten und heutigen Erzfeind Joshua Nkomo, den Chef der "Afrikanischen Volksunion". Die neunzehn Mandate, die der Opposition in dem aus hundert Sitzen bestehenden Parlament zugeteilt wurden, haben längst jede Bedeutung verloren. Nach dem beispiellosen und vor der Weltöffentlichkeit vertuschten Völkermord an der Matabele-Minderheit im Südwesten des ehemaligen Rhodesien ist die Nkomo-Partei geknebelt und zu einem Schattendasein verurteilt.

Einen Zwei-Völkerstaat, in dem das Matabele-Volk von der Schona-Mehrheit unterdrückt und massakriert wird, zu einem Einparteien-System umzubauen, ist ein unfehlbares Rezept für endlose Jahre der politischen Verfolgung und Ausrottung. Toleranz ist nicht von einem Mann zu erwarten, der Terror-Brigaden neben der regulären Armee unterhalt, eine so harmlose politische Figur wie Bischof Muzorewa, den ersten Premier Zimbabwes, ins Gefängnis steckt und "Umerziehungs-Lager" für angeblich "asoziale" Elemente einrichtet. Davon erfährt die Welt so gut wie nichts. Auslandsjournalisten werden mit Gerichtsverfahren be-

droht. Ein Einreiseverbot für Reporter, die in Südafrika niedergelassen sind, ist seit 1983 in Kraft.

Ob Mugabe sich an der Spitze des neu geschaffenen Politburos auf die Dauer halten kann, ist bei der Unberechenbarkeit afrikanischer Machtkämpfe nicht vorhersehbar. Auf dem radikalen Flügel seiner Partei sitzen gefährliche Gegner schon in den Startblöcken, denen die Revolution zu verbürgerlicht ist. Auch eine rote Diktatur & unter Mugabes Führung kann den inneren Konflikt zwischen dem marxistischen Dogma und den Zwängen nicht vermeiden, die ihm die von Weißen dominierte Wirtschaft und die unentbehrliche Partnerschaft mit Südafrika auferlegen. Mit Moçambique, das durch sein wirtschaftliches Chaos zur Verständigung mit Pretoria gezwungen wurde, steht ihm dieses Dilemma mahnend vor Augen.

Vier Jahre waren nicht genug, um Zimbabwe zugrunde zu richten. Aber der Marsch in den Abgrund hat begonnen.

high Airways

# Zündapp – ein alter Motor ist ins Stottern gekommen

"Wer Zündapp fährt, bleibt unversehrt", reimte einst der Volksmund. Jetzt mußte das traditionsreiche Unternehmen Vergleich anmelden.

Von DANKWARD SETTZ

Jahren in der deutschen Motorrad-Branche. So bekannte Namen wie Kreidler und Maico, Adler, Horex und NSU sind vom Markt verschwunden. Nun ist auch der Motordes renommierten und führenden europäischen Zweirad-Herstellers vollends ins Stottern geraten: Die Zündapp-Werke GmbH, München, mußten beim zuständigen Amtsgericht Vergleich anmelden.

Besonders unter Motorradfans löste die Nachricht vom drohenden Niedergang des Unternehmens, das groß im Motorsport engagiert ist, Betroffenheit aus. 45 Europameisterschaften, über 12 000 Medaillen und der dreimalige Gewinn der Internationalen Sechstagefahrt zeugen von den Erfolgen. Derzeit ist Zündapp Markenweltmeister der Grand-Prix-Klasse bis 80 ccm.

Daß der Gang zum Vergleichsrichter unabwendbar wurde, wird auch im Handel und bei dem letzten deutschen Konkurrenten, den zur Fichtel & Sachs-Gruppe gehörenden Nürnberger Herkules-Werken bedau-

Die ausschlaggebenden Gründe dafür sieht man nicht in Managementfehlern, sondern macht vor allem den jahrelangen ruinösen Preiswettbewerb der Japaner verantwortlich. Als Beispiel berichtet ein Motorrad-Händler im Frankfurter Raum davon, daß ein japanischer Hersteller seine Maschinen (80 ccm) wegen rüberhöhter Lagerbestände zu 1200 Mark anbietet gegenüber noch 2800 Mark vor Jahresfrist.

Die japanische Übermacht und deren Dumpingpreise – und nicht das miserabel gewordene Zweiradgeschäft schlechthin – ließen schon in den letzten Jahren Zweifel aufkommen, ob die deutschen Hersteller langfristig erfolgreich überleben können. Die Zahlen von Zündapp veranschaulichen die Marktschwierigkeiten der jüngsten Vergangenheit deutlich: Die Talfahrt begann unaufhaltsam nach dem Spitzenjahr 1977, Leichtkrafträdern, Mofas und Mokicks und fast 1900 Beschäftigten noch einen Umsatz von über 179 Millionen Mark gebracht hatte. Bis Ende vergangenen Jahres war die Produktion auf 42 000 Stück und der Umsatz auf 101 Millionen zusammengeschmolzen. Die verbliebenen 770 Mitarbeiter überraschte die Nachricht im Betriebsurlaub.

Doch der alte Glanz des Unternehmens war längst verblaßt. "Wer Zündapp fährt, bleibt unversehrt" hatte einst der Volksmund die viel bekannte Auto- und Motorradmarke liebevoll besungen. Eine schnittige Zündapp-Maschine war einmal der



Traum vieler junger Männer, bevor sie stolz und satuiert an das Steuer

eines Prestigewagens wechselten.

Mitten im Ersten Weltkrieg, am 17.
September 1917, war die "Zünderund Apparatebau Ges. mbH" als Gemeinschaftsgründung dreier Firmen
ins Nürnberger Handelsregister eingetragen worden. Zünder für Artilleriegeschosse waren das erste, zeitgemäße Produkt. Als nach dem Krieg
die Umstellung auf zivile Fertigung
notwendig wurde, erkannte der damalige Alleininhaber und spätere Geheimrat Dr. Fritz Neumeyer sehr bald
den aufkommenden Trend zur Volks-

#### ZUNDAPP

motorisierung und propagierte das "Motorrad für jedermann": von mittlerer Stärke, erschwinglich, strapazierfähig und narrensicher.

1921 standen die ersten fünf Exemplare der "Z 22" des nun in "Zündapp-Gesellschaft für den Bau von Specialmaschinen mbH" umbenannten Unternehmens zur Verfügung. Trotz Inflation waren von diesem Modell (Preis 1200 Billionen Reichsmark, 221 ccm Hubraum, 2,5 PS und Keihiemenantrieb) schon nach 13 Monaten die ersten tausend verkauft. Bereits 1924 ging das 10 000. auf die Reise. Weiterentwickelte und größere Modelle folgten. Eine neue Fabrik mußte 1928 gebaut werden, die lange Zeit als modernste Motorradfabrik der Welt galt.

1942 lief die 250 000. Zündapp-Maschine vom Band, und bis heute haben über drei Millionen das Werk verlassen.

Neumeyer hatte auch schon früh erkannt, daß ebenso mit einem einfachen motorisierten Vierradfahrzeug gute Geschäfte zu machen sind. 1931 lernte er jenen Ferdinand Porsche kennen, der als "Vater des Volkswagens" bekannt werden sollte. Zu Unrecht vergessen ist jedoch, daß es der Zündapp-Chef war, der Porsche vertraglich für die ersten Konstruktionen eines "Volkswagens" verpflichtete. 1932 standen die Prototypen be-

Doch die Weltwirtschaftskrise und die Erkenntis, daß die notwendigen Investitionen unter den damaligen Verhältnissen von einem privaten

Unternehmen weder aufzubringen, noch zu riskieren waren, bewogen Neumeyer, von seinem Plan Abstand zu nehmen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg – das Nürnberger Werk, in dem 1938/39 Flugzeugmotoren gebaut worden waren, mit denen viele Weltrekorde geflogen wurden, war stark beschädigt worden – liefen 1947 wieder die ersten Motorräder aus den Hallen. 1950 kam das Münchner Werk hinzu. Der Schwerpunkt verlagerte sich immer mehr dorthin. Als die Wogen der Zweirad-Welle hochgingen, baute Zündapp von 1953 an mit wachsendem Erfolg auch Mopeds und Motorvoller.

Den Traum von einem Auto hatte Neumeyer aber nie aufgegeben. 1957/58 wurde das Programm um das Rollermobil "Janus" erweitert, ein eigenwilliger Typ, bei dem jeweils zwei Sitze Rücken an Rücken angeordnet waren. Doch schon wenige Monate später, als 1958 das Stammwerk Nürnberg aufgegeben wurde und Zündapp sich auf München konzentrierte, fiel das Fahrzeug der Bereinigung zum Opfer.

Dem Markttrend folgend widmete sich die Firmenleitung dann nur noch ganz der Entwicklung kleinerer Motoren und der Produktion von Mopeds und Kleinkrafträdern bis zu 100 ccm. Größere Typen wurden ab 1964 nicht mehr hergestellt. Man schrumpfte sich mutig gesund.

Weitere Diversifikationsversuche des Unternehmens ab Anfang der 70er Jahre standen wie schon in der Vergangenheit unter einem schlechten Stern. Mitte 1982 mußte ebenso wie die Produktion von Bootsmotoren (seit 1969) die Rasenmäher-Fertigung (seit 1970) eingestellt werden. Auch scheiterte der Versuch, wieder mit einem 175-ccm-Motorrad am

Markt Fuß fassen zu können.

Keinen Vorwurf wird man heute Zündapp machen können, daß man in den 60er Jahren den Sirenenklängen Gehör schenkte, die zu einer Kooperation mit anderen Firmen aufforderten. Denn schon bald hatten diese Unternehmen, die mit Zündapp paktieren wollten, selbst nicht mehr viel Freude am Zweirad. Daß sich ietzt kein Retter in der Not findet - Verhandlungen mit einem ausländischen Interessenten sollen in den letzten Wochen stattgefunden, sich aber wie der zerschlagen haben - , ist wohl eher auf den totalen Zusammenbruch des deutschen Zweiradmarktes zurückzuführen.

So wird denn in der Branche die Möglichkeit eines Anschlußkonkurses nicht ausgeschlossen, zumal auch intensive Verhandlungen des bayerischen Wirtschaftsministers Anton Jaumann vergeblich wareh. Dies wäre das endgültige Aus für ein weiteres traditionsreiches deutsches Familienunternehmen.



**Ein legendäres Gespann: die Zündapp KS 750** FOTO: DIEV

# Immer häufiger verdrängt der Apotheker den Arzt

Mißtrauen prägt oft das
Verhalten der Deutschen zu
Ärzten und Arzneimitteln.
Gleichzeitig steigt aber das
Ansehen des Apothekers, der
immer mehr um Rat gefragt
wird. Das zeigt eine Studie über
das Verbraucherverhalten im
Medizinbetrieb.

Von PETER JENTSCH

inst galten sie als "Halbgötter in Weiß", über jeden Zweisel Jerhaben. Mediziner wie etwa Ferdinand Sauerbruch trugen zu diesem Image ebenso bei wie die vielen "praktischen Ärzte", denen kein Weg zu weit und keine Nacht zu kurz wurde, um ihren Patienten zu helsen. Vertrauen war denn auch die Basis für mögliche Therapieersolge. Das galt – eingeschränkt – auch für Arzneimittel (Placebo-Essekt).

Doch mit dieser Herrlichkeit scheint es vorbei zu sein. Nach einer jetzt vorgelegten Studie der Hamburger Werbeagentur Lintas ist das Vertrauensverhältnis der Patienten zu Arzt und Arzneimittel erschüttert und "in den vergangenen Jahren zunehmend durch kritische Distanz und deutliches Mißtrauen gekennzeichnet". Die Angst vor Nebenwirkungen bei der Einnahme von Medikamenten sei seit 1978 drastisch gestiegen, hat Lintas ermittelt. Und schlimmer noch: Der Anteil der Bürger, die anstelle des Arztes den Apotheker aufsuchen, um sich über Arzneimittel beraten zu lassen, habe sich im gleichen Zeitraum mehr als ver-

Das ist in aller Kürze das Ergebnis der Studie, die sich unter dem Titel "Der neue Patient" mit den Einstellungen und Verhaltensweisen der Bürger gegenüber Arzt, Arzneimittel und Apotheker beschäftigt. Ähnliche Studien hat die Agentur schon seit 1978 erstellt, um auf wissenschaftlicher Grundlage Verbraucherverhalten zu ermitteln.

In dieser neuesten Studie ging es insbesondere um die Verwendungsintensität von Medikamenten, die nach dem Inkrafttreten der "Negativliste" vom Arzt nicht mehr auf Kassenkosten verordnet werden dürfen.

Hier stellt die Studie fest, daß nur noch 38 Prozent der Bürger bei Husten zu derartigen Präparaten greifen. 1978 waren es noch 48 Prozent. Ein ähnlich hoher Umsatzrückgang trifft auch die Schnupfenmittel; er sank von 45 Prozent 1978 auf 35 Prozent heute.

Als Grund für die Zurückhaltung bei der Einnahme rezeptfreier Arzneimittel nennt die Studie die deutlich gestiegene Angst der Patienten vor Nebenwirkungen. 1978 drückten 46 Prozent der Befragten Angst vor Nebenwirkungen aus, heute sind es bereits 58 Prozent.

Neben dem gestiegenen Gesundheitsbewußtsein der Bürger – 81 Prozent sind mit ihrer Gesundheit zufrieden, 85 Prozent versuchen, leichte

kamente auszukurieren - nennt die Studie als weitere Begründung für die Abstinenz "eine deutlich kritische Distanz des Patienten zum Arzt. 36 Prozent der Befragten waren der Meinung, man müsse "dem Arzt kritisch auf die Finger sehen". Ein Viertel der Befragten läßt sich die Diagnose eines Arztes sogar von einem zweiten Mediziner bestätigen, was nicht unerheblich zur Kostenexpansion im Gesundheitswesen beitragen dürfte. Schließlich gaben mehr als 30 Prozent der Befragten zu, durchaus nicht immer alle vom Arzt verordneten Medikamente einzunehmen. Da schlummern also Millionenwerte ungenutzt in deutschen Hausapotheken oder landen auf dem Müll - und die Politiker quälen sich mit steigenden Beitragssätzen der Krankenkassen her-

Freilich, die Studie hat auch festgestellt, daß sich der Anteil derer, die zur Selbstmedikation greifen, seit 1978 mehr als verdoppelt hat. 35 Prozent der Bürger gehen bei leichten Befindlichkeitsstörungen gar nicht erst zum Arzt, sondern kaufen die Präparate selbst in der Apotheke. Die Studie: "86 Prozent der Befragten sind der Ansicht, daß der Apotheker aufgrund seiner Ausbildung in der Lage ist, eine gute Arzneimittelempfehlung abzugeben, 46 Prozent trauen dem Apotheker sogar einen besseren Arzneimittel-Überblick zu als dem Arzt." Damit haben sie übrigens nach dem Urteil von Experten nicht unrecht, denn die pharmazeutische Ausbildung der Mediziner ist meist gleich

Ungeschoren kommen aber auch die Apotheker nicht davon. Das alte Urteil vom "Apothekenpreis" hat sich erhalten: Jeder dritte Befragte glaubt, daß der Apotheker nur solche Präparate empfiehlt, an denen er am meisten verdient.

In einer Zielgruppen-Typologie versucht die Untersuchung, die Verbraucher in ihrem Verhältnis zu Arzt, Medikament und Apotheker in vier Kategorien einzuordnen:

Die Gruppe der strikten Medizin-

kritiker umfaßt 28 Prozent der Bevölkerung, das sind 9,8 Millionen Personen;

• zur Gruppe der "medizinischen

Experten" (was immer das heißen mag) sind 22 Prozent oder 7,7 Millionen Menschen zu rechnen;

● das Potential der "Arztgläubigen" ist nach wie vor mit 32 Prozent gleich 11,2 Millionen Menschen die größte Gruppe, während

• die "unbekümmert Gesunden" sich auf 17 Prozent, also 5,9 Millionen Personen summieren.

Daraus zieht die Studie den Schluß, daß bei Addition der Potentiale von Medizinkritikern und medizinischen Experten rund die Hälfte aller Deutschen gegenüber Arzt und Arzneimittel eine kritische Haltung einnimmt, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven.

#### WIE WAR DAS?

Als eine große Koalition

Israel regierte
Von RAFAEL SELIGMANN

n Jerusalem geht der Poker um eine große Koalition weiter. Eine Koalition der Nationalen Einheit, die sich (so die Meinungsumfrage) die Mehrheit der Israelis wünscht, hat es schon einmal gegeben: im Jahre 1967. Damals allerdings waren sicherheitspolitische Gründe die Triebfeder.

Seit Mitte der sechziger Jahre hatten die Spannungen zwischen Syrien und Israel zugenommen. Dennoch beurteilte der damalige israelische Generalstabschef Rabin noch Mitte Mai 1967 die Sicherheitssituation als "stabil". Wenige Tage später änderte sich die Lage drastisch. Ägyptens Staatschef Nasser ordnete den Einmarsch mehrerer Divisionen in die Sinai-Halbinsel an. Israel hatte dieses Gebiet 1957 unter der Bedingung geräumt, daß es faktisch entmilitarisiert und daß die Schiffahrt nach Eilat fre: bliebe. Nasser befahl nun die Sperrung der Wasserstraße für israelische

Dies sah Israel als Kriegsgrund an. Nasser war sich durchaus über seinen Schritt bewußt: "Eine derartige Aktion bedeutet, daß wir zum Krieg gegen Israel bereit sind. Das Hauptziel in dem Krieg ist die Zerstörung Israels." In der arabischen Welt sah man tatsächlich die Stunde der Abrechnung mit Israel gekommen: Jordaniens König Hussein trat dem militärischen Pakt zwischen Syrien und Ägypten bei, ebenso Irak.

Zu diesem Zeitpunkt war in Jerusalem allerdings bereits die Entscheidung gefallen. Es war offensichtlich geworden, daß Ministerpräsident und Verteidigungsminister Levy Eshkol der Krisensituation nicht gewachsen war. Oppositionsführer Menachem Begin hatte zunächst vorgeschlagen, daß Staatsgründer David Ben Gurion eine Regierung der Nationalen Einheit bilden sollte. Die meisten Israelis riefen aber nach Moshe Dajan, dem Generalstabschef des Sinai-Krieges (1956), der zusammen mit Ben Gurion und Shimon Peres die Rafi-Partei etabliert hatte.

In zähen Verhandlungen wurde schließlich ein Komporomiß erreicht: Eshkol blieb Ministerpräsident, Dajan wurde Sicherheitsminister, Oppositionschef Begin, der damals dem Bündnis von Herut und Liberalen vorstand, wurde ins Kabinett berufen, ebenso wie Shimon Peres. Eine Welle des Optimismus ging durch das zuvor entmutigte Land. Wenige Tage später errang Israel im Sechs-Tage-Krieg einen grandiosen militärischen Erfolg.

Die Israelis waren mit dem breiten Regierungsbündnis, das die Kraft hatte, auch unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen, zufrieden. In den Wahlen des Jahres 1969 bestätigten sie beide große Parteienblöcke. Im folgenden Jahr brach jedoch die Koalition. Zu groß waren die Gegensätzewischen der seit März 1969 amtierenden Golda Meir und Menachem Begin. Die Befürwortung des Rodgers-Planes war für Begin schließlich der Anlaß zum Auszug aus der Regierung.

Warum sollten Sie in der Luft weniger wählerisch sein als auf der Erde? British Airways Club. Jetzt auch im Berlin-Verkehr.

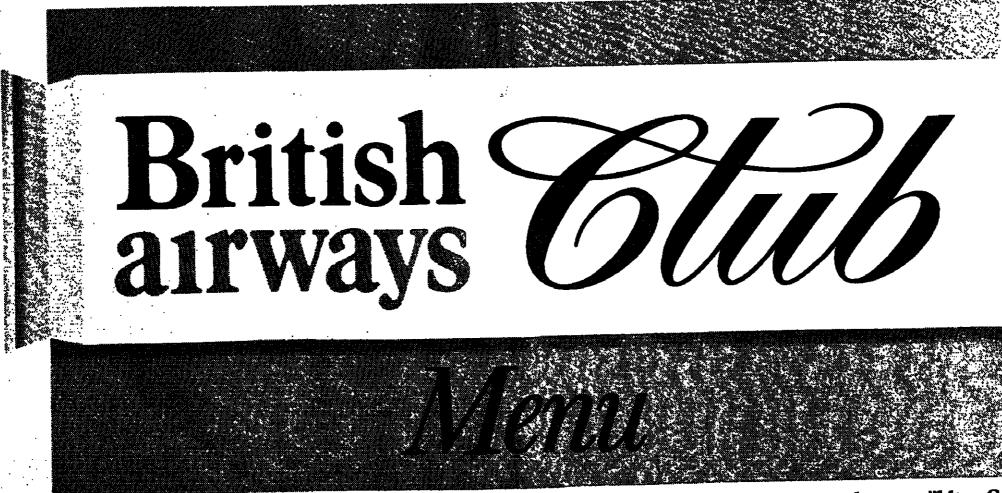

British alrways

British Airways Club, die separate Klasse: Mit beschleunigtem Check-in, mehr Freigepäck (30 kg), delikaten Menüs und ausgewählten Getränken nach Wunsch.

#### Festnahme nach Protestaktion für "DDR"-Cousin

dpa, Berlin Der 34 Jahre alte Ost-Berliner Walter Ostwald, für dessen Ausreise am Montagabend zwei Verwandte am Grenzübergang "Checkpoint Charlie" demonstriert hatten, ist gestern morgen verhaftet worden. Wie der Vetter des Festgenommenen mitteilte, wurde Ostwald kurz vor sechs Uhr in seiner Wohnung verhaftet. Zuvor seien die Räume durchsucht worden.

Am Vortag hatten seine beiden Verwandten mit einem Rosenstrauß und zwei Transparenten die Grenzlinie überschritten, waren aber sofort von sechs "DDR"-Offizieren zurückgedrängt worden. Mit der Aktion wollte das Geschwisterpaar darauf hinweisen, daß ihr Cousin Walter, ein gebürtiger Österreicher, sich seit 1981 vergeblich um die legale Ausreise aus der \_DDR" bemüht.

#### Bangemann: Mangel in Koalitionsarbeit

Der designierte FDP-Vorsitzende, Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann, hat von einem Mangel an frühzeitiger Abstimmung in allen wichtigen Fragen innerhalb der Bonner Regierungs-Koalition gesprochen. In einem gestern vorab veröffentlichten Interview mit der Münchner Illustrierten "Quick" forderte der FDP-Politiker eine bessere Zusammenarbeit in der Regierungsarbeit. "Wir müssen in dieser Koalition wieder mehr Vertrauen schaffen." Das sei die einzige Überlebenschance, auch für die FDP. Um ein besseres Verhältnis zwischen den Koalitionsmitgliedern zu erzielen, müßten die handelnden Personen "herunter von ihren verletzten Gefühlen".

Bangemann betonte zugleich, das Regierungsbündnis wackele nicht. Dieses Bündnis sei sowohl für die

-Wenn die-

# Wissenschaft

für Sie ein Thema ist:

DIE WELT

Hinweis für den neuen <u>Abonnenten</u> Vertrieh, Postlach 30 58 30, 2000 Humburg 36

#### An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, Bestellschein

Bittle liefart Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monat-liche Bezuegspres beträgt DM 25,001 Ausland 35,001, Lultposts ersand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwen-teuer einzesehlossen.

lch babe das Recht, diese Bestellung inner-halb von \* Tagen (Absende-Datum genügl) schnittlich zu sidermiden ber DIE WELT, Vertneb, Posifach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Unionsparteien als auch für die FDP eine absolute Notwendigkeit, zudem es nach seinen Worten in den kommenden Jahren zu einer noch nie dagewesenen Konfrontation zwischen Regierung und Opposition kommen werde. Die Polarisierung werde so total sein, daß sie kein einziges gemeinsames Konzept mehr zulasse.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Josef Grünbeck hat in einem gestern veröffentlichten Brief im Namen einer nicht näher genannten Zahl von bayerischen Parteifreunden Genscher aufgefordert, seinen Entschluß, 1985 den Parteivorsitz niederzulegen.

#### FDP will mit Kirche kooperieren

FDP Generalsekretär Helmut Haussmann sieht trotz traditionell distanzierter Haltung der Freien Demokraten gegenüber der katholischen Kirche zunehmende grundsatzliche Gemeinsamkeiten. Vor allem Fragen, in denen die ethische Bewertung eine wichtige Rolle spiele. seien die Ursache der gegenwärtigen Annäherung der FDP an die katholische Kirche, sagte Haussmann in einem Gespräch mit der katholischen Nachrichtenagentur. Dazu zähle "der Einbau des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen in das Grundgesetz". Haussmann befürwortete eine gemeinsame Anstrengung von FDP und Kirche gegen das Experimentieren mit menschlichen Erbanlagen. "Hier ist es notwendig, daß Parteien und Kirchen gemeinsam eine Linie der ethischen Kontrolle einführen."

Minister Riesenhuber stellte in Bonn Spezialatlas vor

PETER JENTSCH, Bonn

Im Kampf gegen die zweithäufigste Todesursache der Deutschen, den Krebs, ist man in der Bundesrepublik einen kleinen, aber wichtigen Schritt weitergekommen. Gestern wurde in Bonn der Deutsche Krebsatlas vorgelegt, der in Form von Landkarten die Krebssterblichkeit für die Land- und Stadtkreise wiedergibt und im September erscheinen soll.

Bei der Vorstellung des vom Deut-Krebsforschungszentrum (DKFZ) erarbeiteten und von der Bundesregierung finanziell unterstützten Atlanten erklärte Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber: Dieser Atlas stellt für die weiterführenden epidemiologischen Forschungsarbeiten eine wesentliche Grundlage dar."

So macht der Atlas zum Beispiel deutlich, wo und in welchem Umfang in der Bundesrepublik welche Krebserkrankungen auftreten. Grundlage für den Krebsatlas sind die Mortalitätsraten in der Bundesrepublik auf Landkreisebene: insgesamt ist der Atlas in 328 Verwaltungseinheiten gegliedert. Er bietet einen regionalen Vergleich für die Jahre 1976 bis 1980 und umfaßt die insgesamt 24 höufigsten Krebsarten.

Aus dem Krebsatlas geht etwa hervor, daß die Lungensterblichkeit des Mannes in den Ballungsgebieten an Rhein, Ruhr und Saar, in den Stadtstaaten und in Berlin wesentlich häufiger ist als etwa in Bayern. Nikolaus Becker, einer der Autoren des Atlanten, sagte dazu: "Dieser Atlas ist ein wichtiger Schritt auf dem langfristigen und mühsamen Weg, der Krebsursache auf die Sour zu kommen. Der Atlas gibt allerdings nur Hinweise auf die derzeitige Situation. Mit seiner Hilfe kann jetzt gezielt untersucht werden, warum die Krebshäufigkeit in bestimmten Regionen höher ist als

Notwendig seien dazu nach den Worten von Forschungsminister Riesenhuber sogenannte Krebsregister, deren bundesweite Einführung zur Zeit noch an datenrechtlichen Problemen scheitert (nur das Saarland besitzt ein Krebsregister). Heute werden nur etwa funf Prozent der Krebs-

erkrankungen durch Register erfaßt, notwendig waren nach den Worten von Nikolaus Becker fünf regionale Register, wünschenswert wäre eines für jedes Bundesland. Riesenhuber. Wir müssen bei den Ländern werben, daß hier eine vernünftige, den Datenschutz berücksichtigende Basis für die Forschung gefunden wird."

Immerhin sterben etwa 160 000 Menschen jährlich in der Bundesrepublik an Krebs. Und nach wie vor ist die Tendenz leicht steigend. Der Anteil der Krebserkrankungen an allen Todesursachen stieg in den vergangenen 30 Jahren bei Männern und Frauen von 15 auf 25 Prozent. Dabei machen bei den Männern die Karzinome der Lunge, des Magens, des Darms und der Prostata die Haupttodesursache von zusammen etwa 60 Prozent aus. Bei den Frauen sind die häufigsten Krebstodesursachen auf Tumoren der Brustdrüse sowie auf Darmkrebs zurückzuführen.

Riesenhuber macht deutlich, daß neuere Untersuchungen gezeigt haben, daß das Auftreten vieler Krebserkrankungen mit sogenannten Risikofaktoren korrelierbar ist. Danach sind etwa 60 bis 90 Prozent aller Krebserkrankungen auf Umwelteinflüsse zurückzuführen. Andererseits sei aber bei Frauen in den ersten beiden Jahren nach einer Scheidung ein besonders signifikanter Anstieg der Krebserkrankungen zu registrieren, was auf psychische Ursachen schließen ließe. Ein weiterer wesentlicher Risikofaktor sei die Ernährung.

Nach Darstellung des Bundesforschungsministers will die Bundesregierung mit ihrer Projektförderung bestehende Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet erganzen. In diesem Jahr stünden für diesen Zweck rund 150 Millionen Mark zur Verfügung. Riesenhuber: "Das ist ein Angebot, wissenschaftliche Arbeiten auch in solchen Bereichen zu ermöglichen, die bisher von keinem Förderer aufgegriffen werden konnten, für die aber ein dringender Bedarf besteht." Das gelte z. B. für vergleichende Therapiestudien. Gleichzeitig unterstütze die Bundesregierung vor allem die grundlagenorientierte Krebs-

#### Geänderte Cocom-Liste ohne starke Wirkung auf Export

Keine totale Verhinderung des Technologie-Exports geplant

die Kritik des SPD-Bundesgeschäftsführers Peter Glotz an der geplanten Änderung der Cocom-Liste zurückgewiesen, also der Güter, die wegen ihrer militär-strategischen Bedeutung nicht in den Ostblock geliefert werden dürfen. Glotz hatte in einem Zeitungsbeitrag die jüngsten Beschlüsse des Koordinierungskomitees für den Ost-West-Handel, Cocom, dem mit Ausnahme von Island und Spanien alle NATO-Staaten und Japan angehören, im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik als \_eine unverantwortliche Überpolitisierung des Ost-West-Handels" bezeichnet. In Bonn wird allenfalls mit geringfügigen Auswirkungen auf den deutschen Export gerechnet.

Der Vorwurf, es sei ein "Stück Souveränität unter der Hand verscherbelt worden" und die EG-Staaten hätten sich von den USA unterbuttern lassen, sei nicht haltbar.

Zurückgewiesen wird auch die Behauptung von Peter Glotz, in Zukunft dürften unter anderem keine Mini-, Personal- und Heimcomputer mehr in den Osten geliefert werden. Vielmehr sieht die Veränderung so aus: Die USA, und dort im Gegensatz zum Handelsministerium vor allem das Verteidigungsministerium, ha-

HANS-J. MAHNKE, Bonn ben sich mit der Forderung nicht Als "überzogen" hat ein Sprecher durchgesetzt, alle Computer auf die rasanten technischen Entwicklung sollen vielmehr solche Geräte, die bereits viele Staaten anbieten, von der Liste gestrichen werden. Bei der Hardware soll es für die Exporteure Erleichterungen geben.

Neuland, und zwar nicht auf Druck der USA - diese Linie wurde bereits zu Zeiten der sozialliberalen Koalition verfolgt - soll durch die Einbeziehung der Software beschritten werden. Der Verkauf von hoch- und höchstentwickelten Programmen soll unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt werden. Allerdings müssen sich die Cocom-Mitglieder noch auf die genaue Beschreibung dessen verständigen, was davon betroffen sein soll. Auch hier ist Einstimmigkeit erforderlich. Große Bedenken kamen bisher aus Paris.

Von einer Umwandlung des Cocom in ein Instrument zur totalen Verhinderung des Technologieexports in den Ostblock kann nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums nicht die Rede sein. Allerdings habe die USA durch einige konkrete Eingriffe in jüngster Zeit für Verwirrung bei Verbündeten gesorgt, die jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit der Überprüfung der Cocom-Li-

#### Strauß konnte den Wunsch Späths nicht erfüllen

Stuttgarter besäßen gerne die Baupläne ihrer alten Oper

Zwischen den Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und Bayerns ist eine Korrespondenz über die Entwürse und Zeichnungen des Erbauers der Stuttgarter Alten Oper geführt worden. Wie ein Sprecher des Stuttgarter Staatsministeriums der WELT bestätigte, fragte Lothar Späth (CDU) den Münchner Amtskollegen Franz Josef Strauß (CSU), ob anläßlich der Wiedereröffnung der Alten Oper am 1. November dieses Jahres in Stuttgart die Baupläne Max Littmanns, die sich im Deutschen Theatermuseum in München berfinden, als "großzügiges Geschenk und sehr noble Geste" dem Lande Baden-Württemberg überlassen werden könnten.

Denn die 1912 eröffnete Alte Oper in Stuttgart, die von Max Reinhardt seinerzeit als das "schönste Theater der Welt" bezeichnet worden war, ist jetzt für 42 Millionen Mark in altem Glanz, und zwar exakt nach den Entwürfen und Plänen Littmanns, restauriert worden. In den Jahren 1955/56 und 1970/71 war dieses Glanz-

XING HU KUO. Stuttgart stück der deutschen Musikwelt einer "Modernisierungswut" zum Opfer gefallen, die erst jetzt wieder rückgangig gemacht worden ist.

Strauß bedauerte in seiner Antwort an Späth, daß er dem verständlichen Wunsch aus Stuttgart nicht nachkommen könne. Denn die Witwe Max Littmanns hatte den gesamten Nachlaß dem Theatermuseum in München vermacht, um das künstlerische Werk ihres Mannes zusammenzuhalten. Strauß: "Der Freistaat Bayern, der das deutsche Theatermuseum 1971 übernommen hat, fühlt sich dem Willen der Witwe von Max Littmann gegenüber verpflichtet."

Konzilianterweise bot Strauß an, die Pläne und Entwürfe des berühmten Baumeisters leihweise für eine Ausstellung anläßlich der Wiedereröffnung der Alten Oper zur Verfügung zu stellen. Der Sprecher des Stuttgarter Staatsministeriums zur WELT: "Wir haben das Angebot dankend angenommen und das Ministerium für Wissenschaft und Kunst gebeten, mit München zu verhandeln."

# Ein kleiner Schritt im Die Berliner Mauer manifestiert Kampf gegen den Krebs heute die Teilung der Welt

Gedenk-Ausstellung znm 13. August 1961 in der Hermann-Ehlers-Akademie

Das Brandenburger Tor ist vorübergehend geschlossen." Das verkündete Ost-Berlin am 13. August 1961. Seit 23 Jahren jedoch ist es bei der Schließung geblieben. Und: Die Mauer, die zunächst begriffen wurde als brutale Teilung einer Nation, ist nicht nur an Höhe gewachsen, sondern auch an Bedeutung. Heute manifestiere sie die Teilung der Welt. sagte WELT-Chefredakteur Herbert

Kremp am Montagabend in der Hamburger Hermann-Ehlers-Akademie. Dort hängen neben dem Bild des ehemaligen Bundestagspräsidenten (1950-54) Fotos und Zeitungsseiten aus diesen entscheidenden Tagen des Mauerbaus. Diese Ausstellung der Tageszeitung DIE WELT zeigt einige Bilder, die wohl den meisten Betrachtern bereits bekannt sind. Denn seit 23 Jahren bleibt dem freien Teil Deutschlands - weil kein Deutscher an dieser Mauer zu rütteln vermag – nur die Möglichkeit, durch Ausstellungen, Reden und Veröffentlichungen zu verhindern, daß sich die Menschen beruhigen, daß die Unveränderbarkeit die Erschütterung aus dem Bewußtsein verdrängt.

Die jungen Stipendiaten, die in der Akademie wohnen, spüren beim Betrachten die zeitliche Distanz, die so lang ist wie ihr Leben. Sie merken an den Bildern die Veränderung der Mode und der Automobile seitdem. Und, wenn sie einmal in Berlin waren, erkennen sie auch die Veränderung der Mauer: Was vor 23 Jahren Stein auf

DETLEV AHLERS, Hamburg Stein mit Stacheldraht darüber aufgebaut wurde, ist längst ersetzt durch Betonteile, die - aus einem Stück gefertigt - beim Klettern keinen Halt für die Füße mehr bieten.

> Doch gerade den jungen Menschen soll in der Akademie und immer wieder vor Augen geführt werden, was die Mauer bedeutet: Unrecht, das nicht durch die Länge seiner Existenz, sondern nur durch Abriß geheilt werden kann, der jedoch nicht in Sicht ist.

Im Sinne seiner anfangs erwähnten These, die Mauer sei von globaler Bedeutung, ging Kremp ausführlich auf die Politik des Kreml ein. Er brauche die "DDR" als Glacis, er herrsche in Osteuropa absolutistisch. Er habe seit Kriegsende kontinuierlich und erfolgreich seine Kriegsbeute festgeschrieben. Ein Teil dieses Konzeptes seien die Verträge gewesen, die osteuropäische Staaten Anfang des vergangenen Jahrzehnts mit der Bundesrepublik geschlossen haben: Sie garantieren den Einflußbereich Moskaus auch ohne Friedensvertrag.

Insgesamt habe sich das Kräfteverhältnis auf der Welt und in Europa iedoch nur militärisch zugunsten der Sowjetunion verändert. Und vor allem durch militärische Präsenz halte der Kreml die Macht in seinem Herrschaftsbereich aufrecht.

Doch eben darin sei ein Websehler zu erkennen, an dem einmal der Einfluß Moskaus auf Osteuropa reißen könne, meinte Kremp. Anders als die

anderen Siegermächte, die ihren Einfluß durch den Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen gefestigt hätten, habe sich die Sowjetunion für den anderen möglichen Weg entschieden Unterdrückung und Befehlsgewalt über andere Staaten.

Nun wohne den europäischen Völkern aber ein latenter Wunsch nach nationalstaatlicher Freiheit inne, wobei die Verfassungen Westeuropas als Vorbild dienten. Immer wieder habe die Sowjetunion mit solchen Erscheinungen in ihrem Einflußbereich zu kämpfen gehabt, auch in Zukunft sei mit solchen Eruptionen zu rechnen, sagte Kremp.

So begrüßte er Versuche der "DDR", ihre Existenz der eigenen Bevolkerung gegenüber mit scheinbaren Wurzeln in der nationalen Vergangenheit zu legitimieren, weil es nicht gelungen sei, mit dem realen Sozialismus die Existenz zu begründen. Doch die Deutschen im Osten seien immun gegen solche Legitima tionsversuche; was in ihnen allein haften bliebe, sei die Berufung der nationalen Vergangenheit.

Eine innere Reform im Ostblock schloß Kremp aus. Die alten Männer im Kreml und die von ihnen abhängige SED seien dazu nicht imstande. Ihr einziges Ziel sei die Machterhal-

So bleibe nur die Hoffnung, daß ihre Herrschaft vorübergeht, wie die Schließung des Brandenburger To-

# Die Japaner machen es möglich

Im Gegensatz zu Buschhaus bekommt "Leiningerwerk" sofort Entschwefelungsanlage

PETER SCHMALZ, München Streng nach dem Gesetz wäre der neue Block 5 des bayerischen Steinkohlekraftwerks "Leiningerwerk" in Anglberg, 30 Kilometer Luftlinie nördlich des Münchner Marienplatzes, wie das umstrittene Kraftwerk Buschhaus eine Altanlage und müßte seine Abluft nach der Großfeuerungsanlagen-Verordnung erst 1988 entschwefeln. Laut Genehmigung vom Mai 1982 dürften mit jedem Kubikmeter Rauchgas dem 220 Meter hohen Schornstein 650 Milligramm Schwefeldioxid entweichen.

Wenn aber das Wärmekraftwerk Mitte nächsten Jahres den Betrieb aufnimmt und 450 Megawatt Strom erzeugt, wird es eines der saubersten unter den deutschen Kohleverstromern sein. Schon ein Jahr vor Erlaß der Bonner Verordung und in Erwartung wie in Kenntnis der künftigen Grenzwerte beschlossen die Isar-Amper-Werke - nach den Bayernwerken der zweitgrößte baverische Stromproduzent - freiwillig den unverzüglichen Einbau einer Entschwefelungs-

#### Höherer Strompreis?

Nach den Berechnungen wird der geforderte Grenzwert von 400 Milligramm sogar noch um etwa 100 Milligramm unterschritten. "Eine weitere Absenkung des Schwefelwertes wäre wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll und brächte kaum eine nennenswerte zustätzliche Entlastung der Luft" meint Vorstandsmitglied Heinz Loew. In Anglberg liegt der Reduzierungsgrad bei mindestens 85 Prozent (85 sind ab 1988 gefordert), durch technische Verbesserung des Betriebs hofft man aber auf 90 Prozent zu kommen.

Allein die Rauchgasentschwefelungsanlage verteuert den Bau um 100 Millionen auf 840 Millionen Mark und führt zu einer Mehrbelastung pro Kilowattstunde von 1,5 bis zwei Pfennig. Loew wollte sich vor Journalisten noch nicht festlegen, ob dies zu Strompreiserhöhungen führen wird. Zur Entschwefelung werden in jeder Betriebsstunde fünf bis sechs Tonnen Kalkstein benötigt, der zu

Mehl gemahlen und mit Wasser verrührt als Sprühregen über die Abluft rieselt, wobei sich das Schwefeldioxid mit dem Kalk zu Kalziumsulfit und schließlich unter Zugabe von Oxidationsluft zu Kalziumsulfat bindet. Dieses Endprodukt entspricht dem in der Natur vorhandenen Gips und kann ohne weitere Behandlung in der Bauindustrie eingesetzt werden. Der deutsche Gipsbedarf liegt bei fünf Millionen Tonnen im Jahr, das bayerische "Leiningerwerk" wird jährlich 50 000 Tonnen liefern. Der Abtransport ist optimal geregelt: Der Lieferant des Kalksteins holt den

Weit problematischer gestaltet sich die Minderung der Stickoxide. Genehmigt sind derzeit 800 Milligramm pro Kubikmeter Abluft, die Konferenz der Umweltminister forderte Milligramm. Die Isar-Amper-Werke sollen in zwei Stufen auf diesen Wert kommen. Nach japanischen Erfahrungen (deutsche Techniker müssen bei der Entschwefelung noch weitgehend auf fernöstliche Kenntnisse zurückgreifen) kann der Stickoxid-Ausstoß allein durch feuertechnische Maßnahmen deutlich verringert werden. Deshalb wird in dem neuen Werk die Kohle feiner als bisher üblich ausgemahlen, die Luft an den 20 Brennern im Kesselraum reduziert. dafür wird zusätzlich Ober- und Unterluft zur optimalen Verbrennung zugeführt. Der Erfolg: Beim Brennvorgang entsteht ein Viertel weniger

Stickoxid. Der nächste Schritt ist komplizierter und fußt wieder auf japanischem Vorbild. IAW-Immissionsschutzbeauftragter Matthias Schranner: "Die Problematik kam für die deutschen Firmen zu schnell, sie müssen deshalb noch auf japanische Lizenzen zurückgreifen." Dieser zweite Teil wird eine katalytische Entstickungsanlage sein: Die Abhuft streicht durch einen Katalysator und die Stickoxide verwandeln sich unter Zugabe von Ammoniak zu den natürlichen und unschädlichen Elementen Stickstoff und Wasser.

Der Katalysator soll in der ersten

Hälfte 1988 installiert sein, die Kosten werden auf 50 bis 70 Millionen kalkuliert. Noch ist die Anlage nicht in Auftrag gegeben. "Wir müssen", sagt Schranner, "erst während des Kraftwerksbetriebs die tatsächlichen Verhältnisse im Rauchgas feststellen und können erst dann die Größe der Anlage bestimmen." Japanische Erfahrungen sind nur begrenzt übertragbar, da dort Kohlekraftwerke vorwiegend zur Grundlastdeckung eingesetzt werden und deshalb bei gleichbleibenden Betriebsbedingungen rund um die Uhr laufen (wobei Japan Kohle verwendet, die teilweise nicht mehr als 0.3 Prozent Schwefel enthält, während bei deutscher Steinkohle 1 bis 1,3 Prozent gemessen wer-

#### Ungelöste Entsorgung

Deutsche Kohlekraftwerke sind zumeist für den Mittellastbereich reserviert und werden täglich an- und abgefahren, wodurch schwankende Rauchgastemperaturen entstehen. Die Isar-Amper-Werke und die Nekkarwerke (Esslingen) sind die ersten deutschen Kraftwerksunternehmen, die den japanischen Katalysator einbauen. Die Kosten pro Kilowattstunde werden auf einen Pfennig geschätzt.

Das von der deutschen Firma Walther (Krupp) entwickelte Entstikkungsverfahren wollten die Bayern wegen ungelöster Entsorgungsfragen nicht einsetzen: Das hierbei anfallende Ammoniumsulfat ist ein saures Düngemittel, das auf heimischen Böden nicht verwendet werden kann. Es ist nach Meinung von Experten für ostasiatische Reisböden geeignet.

Obwohl die Isar-Amper-Werke ihre Eigenstromerzeugung seit 1976, dem Jahr ihres höchsten Schwefelausstoßes, um das 1,4fache gesteigert haben, geht nur noch ein Viertel des damaligen Schwefeldioxid-Anteils durch den Kamin, der Stickstoffanteil wurde auf ein Drittel reduziert. Das aber hat einen anderen Grund: In diesem Geschäftsjahr werden 58,57 Prozent des IAW-Stroms aus dem

# USA in Israel-Frage überstimmt

Weltbevölkerungs-Konferenz will Siedlungspolitik verurteilen / Rede de Cuéllars

Die Vereinigten Staaten sind in der Großen Kommission der Weltbevölkerungs-Konferenz bei der endgültigen Abfassung des Entwurfs in der Streitfrage um die Siedlungspolitik Israels überstimmt worden. Bei ihrem Versuch, die Empfehlung 34 fallen zu lassen, mit der indirekt die Besetzung arabischer Gebiete durch Israel verurteilt wird, wurden die USA nur von Israel selbst unterstützt.

Bei 15 Stimmenthaltungen (darunter der Heilige Stuhl, die Schweiz, El Salvador und Japan) wurde der amerikanische Antrag einstimmig zu-rückgewiesen. Die USA wollen die umstrittene Frage für die Schlußsitzung erneut auf die Tagesordnung setzen lassen.

Vor der Abstimmung war ein Vermittlungsversuch von UNO-Generalsekretar Javier Pérez de Cuéllar gescheitert. Cuéllar hatte bereits bei seiner Ankunft am Montag die zunehmende Politisierung der Weltbevölkerungs-Konferenz bedauert (WELT v. 14, 8.), die den Zeitplan für die Abschlußsitzung immer wieder hinausgeschoben hatte.

Die Empfehlung, in der Israel nicht namentlich genannt wird, ruft in Erinnerung, daß die Genfer Konvention "kollektive oder individuelle Zwangsumsiedlungen aus einem besetzten Gebiet untersagt und es der Besatzungsmacht verbietet, einen Teil seiner eigenen Zivilbevölkerung in das von ihm besetzte Gebiet umzusiedeln." Auf ihren Zusatzantrag, der sich ausdrücklich auf die von Israel besetzten Gebiete bezog, wollten die arabischen Länder nur verzichten, wenn auch die USA ihren Antrag zurückzögen.

UNO-Generalsekretär Pérez de Cuéllar rief in einer Rede vor den Delegierten von 131 Ländern, sechs zwischenstaatlichen und 16 nichtstaatlichen Organisationen zu umgehenden Schritten zur Eindämmung des Bevõlkerungswachstums auf. Die nächsten 15 Jahre seien hierbei von entscheidender Bedeutung. Das weitere Wachstum der Weltbevölkerung nannte er \_unvermeidlich" und eine "erschreckende Realität".

Die schlimmste Lage herrsche in Afrika, besonders in den südlich an die Sahara angrenzenden Ländern, wo die Geburtenraten über dem Zuwachs der Nahrungsproduktion liegen. Die UNO rechne damit, daß sich die Weltbevölkerung von derzeit 4,7 auf 6,1 Milliarden im Jahr 2000 erhöhe und sich bei 10,5 Milliarden Ende des nächsten Jahrhunderts stabilisieren

In einem Interview des Saarländischen Rundfunks nannte der deutsche Delegationsleiter, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Horst Waffenschmidt, die Diskussionen in Mexiko eine "ehrliche Bestandsaufnahme". Zehn Jahre nach der ersten Weltbevölkerungs-Konferenz in Bukarest habe man sich darauf geeinigt, daß die Bevölkerungspolitik neben der Sicherung des Friedens eine der wichtigsten politischen Aufgaben in der Welt" sei. Die Bundesregierung unterstütze die Auffassung der USA, die Geburtenkontrolle in den Entwicklungsländern nicht über Abtreibungsprogramme zu regeln. Es müßten andere Maßnahmen ergriffen werden, die eine verantwortliche Familienplanung in der Hand der einzelnen Ehepaare unterstützten.

#### Polizeieinsatz in Mutlangen kostet 20 Millionen

Marx

dpa, Mutlangen/Stuttgart Die Polizeiaktionen im Zusammenhang mit der Bewachung des US-Militärdepots in Mutlangen, in dem Pershing-2-Raketen stationiert sind, haben seit September des vergangenen Jahres rund 20 Millionen Mark gekostet. Wie der Präsident der zuständigen Landespolizeidirektion, Hanspeter Sturm, mitteilte, hat die Polizei vor dem Depot und bei der Begleitung von Pershing-2-Transporten von und nach Mutlangen bisher 700 000 Stunden Dienst geleistet.

Im Zusammenhang mit den Blokkaden sind nach den Worten Sturms seit Ende November vergangenen Jahres bis heute insgesamt 1052 Anhänger der Friedensbewegung im Raum Mutlangen festgenommen worden, gegen die Strafverfahren eingeleitet worden sind. 171 Urteile seien bisher durch das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd ergangen, vor allem wegen Nötigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Beleidigung und Widerstands gegen die

#### **SPD: Konservative** sind Hauptgegner

dpa, Düsseldorf \_Die SPD würde ihre Kräfte verzettein, wenn sie sich unablässig mit den Grünen beschäftigte." Der stellvertretende Vorsitzende der nordrheinwestfälischen SPD und Landesbauminister Christoph Zöpel hat eingeräumt, daß seine Partei zu lange "eine offensiv-harte Auseinandersetzung mit den Konservativen" versäumt habe. Mit Blick auf die bevorstehenden Kommunal- und Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen forderte Zöpel seine Partei auf, "die Auseinandersetzung mit den Konservativen zu verschärfen" und sich weniger mit den Grünen zu befassen. So könnten die Konservativen noch immer eine wirtschaftliche Besserung "vorgaukeln". Dabei seien im vergangenen Jahr allem Gerede vom Aufschwung zum Trotz 9,1 Prozent Arbeitslose registriert worden. Weitere Erfolge der Grünen ließen sich nur durch eine konsequente Umweltpolitik der Sozialdemokraten verhindern, "nicht aber durch eine ständige Überbetonung bestimmter politischer Verhal-

tensweisen der Grünen". Zu den umstrittenen Überlegungen des stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Roth, über die Möglichkeiten einer großen Koalition meinte der nordrhein-westfälische SPD-Politiker. Der Zwang zu einer härteren Auseinandersetzung mit den Konservativen verbiete derartige Überlegungen. Mit seiner "Fundamental-Absage" habe Kohl auch dem nordrheinwestfälischen CDU-Oppositionschef Bernhard Worms die "Resthoffnung" genommen, sich über eine von ihm noch vor den Sommerferien zur Diskussion gestellte große Koalition in Düsseldorf "in die Regierung zu schleichen".

#### **GEW um Kontakte** zu Grünen bemüht

dpa, Düsseldorf Führungsmitglieder des nord-rhein-westfälischen Landesverbandes der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die mit der Bildungspolitik der Landesregierung zunehmend in Konflikt liegt, haben Kontakte zu den Grünen aufgenommen. Vorerst handelt es sich jedoch nur um Gespräche "informellen, ja inoffiziellen Charakters". Der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Hoppe, bezeichnete die Gespräche in einem internen Aktenvermerk als "recht offen und in der Atmosphäre durchaus freundschaftlich". Hoppe hat vorgeschlagen, ein "förmliches und dann auch entsprechend publiziertes Gespräch" mit den Grünen auf Landesebene zu führen. Es komme darauf an, bei den Grünen wie bei den anderen Parteien Einfluß auf die Formulierung "uns

#### BfV-Präsident tadelt Junge Union

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Heribert Hellenbroich, hat die Aufforderung der Jungen Union, auf die Erwähnung der FDJ im nächsten Verfassungsschutzbericht zu verzichten. als "völlig unverständlich" be-zeichnet (WELT v. 14.8.). Hellenbroich zeigte sich in einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau" über diesen Vorschlag "sehr betroffen". Der FDJ, die für die "DDR" ein wichtiger Faktor für die Westarbeit sei, gehe es nicht um Jugendaustausch im eigentlichen Sinne, sondem "allein darum, Agitation zu be-

DIE WELT (USPS 603-590) in published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollor 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciliffs, NJ 07632. Second close postage is poid at Englewood, NJ 07631 and at additional maining offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cells, NJ 07632.

betreffender Programmpunkte zu ge-

And the second 

# Evangelium ausgelegt?

Verfahren in Rom gegen den "Befreiungstheologen" Boff

Die Frage, ob die "Theologie der Befreiung", die in der Dritten Welt und vor allem in Südamerika immer weiter um sich greift, noch mit der rechten Lehre der katholischen Kirche zu vereinbaren ist, beschäftigt seit längerem nicht nur viele Ortsbischöfe, sondern auch die zuständigen Behörden der römischen Kurie. Sie steht jetzt im Mittelpunkt eines Verfahrens, das vor der Glaubenskongregation gegen den brasilianischen Theologen Leonardo Boff anhängig ist.

Boff ist für den 7. September zur Einvernahme durch eine von Kongregationspräfekt Kardinal Ratzinger geleitete Kommission nach Rom beordert worden. Dem 46jährigen Franziskanerpater wird angeblich unter anderem vorgeworfen, sich bei der Verkündung und Auslegung des Evangeliums marxistischer Terminologie und Methodik zu bedienen.

Konsena

WALL STATE STATE STATE STATE STATES

1.11

Pracident Junge la

Gegen Boff und seinen Bruder Clodovis, dem die theologische Lehrerlaubnis an der katholischen Universität von Rio de Janeiro entzogen wurde, wird schon seit Jahren ermittelt. Die beiden Brüder fanden bisher aber stets Protektion - nicht nur bei zwei anderen einflußreichen Franziskanern, den Kardinalerzbischöfen Lorscheider (Fortaleza) und Arns (São Paulo), sondern offenbar auch bei der Mehrheit des brasilianischen Episkopats. So ist Leonardo Boff noch immer Mitglied der aus 14 Bischöfen und 14 Fachtheologen bestehenden Theologischen Kommission der brasilianischen Bischofskonferenz.

#### Ratzingers Kritik

Kardinal Lorscheider wird Boff jetzt auch bei der Einvernahme durch die Glaubenskongregation beistehen. Gemäß Verfahrensregeln des ehemaligen heiligen Offiziums wohnt der Kardinal dem Verhör bei, kann aber nicht selbst das Wort ergreifen.

Kardinal Ratzinger hatte zum Thema "Befreiungstheologie" im vorigen Jahr während der Bischofssynode vor einer Theologengruppe im Vatikan Stellung bezogen. In seinen Ausführungen, die dann im darauffolgenden März unautorisiert von einer katholischen Zeitschrift auszugsweise verbreitet wurden, soll er den Verfechtern dieser theologischen Richtung vorgeworfen haben, sie hät- scher Theologen abhängen.

FRIEDRICH MEICHSNER Rom ten die Humanwissenschaften - vor allem Psychologie, Soziologie - sowie marxistische Geschichtsinterpretation "wie ein neues Evangelium"

> So bestehe die Liebe in der Sicht der "Befreiungstheologie" in der Option für die Armen und decke sich mit der Option für den Klassenkampf. So werde auch die Auferstehung als Hoffnung derjenigen interpretiert, die gekreuzigt sind: all jener Millionen. die der strukturellen Ungerechtigkeit wie einer langsamen Kreuzigung ausgesetzt sind".

angenommen und dadurch einige

christliche Grundkonzepte verzerrt.

#### Das Elend verdeutlichen

Insgesamt gesehen sei die "Befreiungstheologie" in einigen ihrer Ausdrucksformen zwar "legitim, ja sogar notwendig", in anderen aber zu kritisieren und in wieder anderen unakzeptabel. Letzteres sei vor allem dort der Fall, wo der Glaube zur Parteihme reduziert werde und man den Marxismus zur Interpretation der Bibel und der christlichen Botschaft

Die Brüder Boff beantworteten diese Ausführungen Ratzingers mit einer gemeinsamen Erklärung, in der es heißt: \_Marx ist weder der Vater noch der Pate der Theologie der Befreiung." Diese Theologie bediene sich der marxistischen Analyse nur mit dem Ziel, die Realität des schreienden Elends zu verdeutlichen, in der die Völker des lateinamerikanischen Kontinents lebten.

Die \_Theologie der Befreiung" ist in den letzten Jahren zunehmend auf Widerspruch nicht nur seitens der konservativeren Kräfte im lateinamerikanischen Episkopat, sondern auch seitens der römischen Kirchenzentrale gestoßen. Der Papst selbst verurteilte im vergangenen Jahr die von vielen "Befreiungstheologen" anvisierte neue Kirchenordnung der "comunidad" oder "iglesia popular" (Volkskirche) in seiner durch Proteste der Sandinisten gestörten Predigt

von Managua. Da Pater Boff als einer der repräsentativsten Vertreter der "Befreiungstheologie" gilt, wird dem Verfahren exemplarische Bedeutung beigemessen. Von seinem Ausgang werde das Schicksal zahlreicher anderer, Boff nahestehender lateinamerikani-

# Mit Marx im Munde das Japan sucht in Asean den Partner Für die Sahara setzt sich

Die politische Komponente zur wirtschaftlichen Kooperation / Kambodscha als Beispiel

FRED DE LA TROBE, Tokio Die Beziehungen zwischen Japan und der südostasiatischen Regionalgemeinschaft Asean greifen immer mehr von einer zweckdienlichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf politische Partnerschaft über. Das Verhältnis beruht nicht mehr überwiegend auf nüchternem Geschäft und Zahlen – obwohl die wirtschaftliche Komponente noch wichtig ist.

Das bedeutet, daß Nippons Diplomaten vor neuen, schwierigen Balanceakten stehen, bei denen sie bisher noch keine allzu glückliche Hand hatten. So hat Vietnam gerade den Drei-Stufen-Friedensplan für Kambodscha als "nichts Neues" zurückgewiesen, den der japanische Außenminister Abe auf der erweiterten Ministerkonferenz der Asean-Staaten in Jakarta vorgelegt hatte. Der Asean gehören die Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Brunei an.

Dieser Plan hatte den Abzug der vietnamesischen Truppen aus Kambodscha, freie Wahlen und hohe japanische Wiederaufbauhilfe für das vom Krieg zerstörte Land vorgesehen. Abe bekräftigte inzwischen gegenüber der Asean erneut, daß Japan Wirtschaftshilfe für Hanoi erst nach einem vietnamesischen Truppenabzug aus Kambodscha geben werde.

Auch ein anderer diplomatischer Vorstoß Tokios in der südostasiatischen Region blieb erfolglos: der Versuch, zwischen China und Indonesien

#### "Solidarität bleibt Ideal für Polen"

In der Danziger Brigittenkirche haben 4000 Anhänger der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" in Anwesenheit des Arbeiterführers Lech Walesa mit einer Abendandacht, die von dem katholischen Geistlichen Jerzy Popieluszko gehalten wurde, des August-Streiks vor vier Jahren gedacht. Die Auseinandersetzung hatte zur Zulassung der freien Gewerkschaft geführt. In seiner Predigt erklärte Popieluszko, gegen den wegen Mißbrauchs der Freiheit religiöser Betätigung und wegen angeblicher Propagandaliteratur ermittelt wird, daß "Solidarität" eine "Idealvorstellung" der polnischen Nation bleibe. Jeder Kampf gegen dieses Ideal sei "zum Scheitern verurteilt".

zu vermitteln. Peking erklärte sich an der Wiederaufnahme der Beziehungen zu Jakarta interessiert, die Regierung Suharto verhielt sich jedoch ablehnend.

Erfolgreicher war Japan bei seiner Aktion, als Interessenvertreter und Sprecher der Asean auf den Wirtschaftsgipseln der führenden westlichen Industrienationen aufzutreten. Schon in Williamsburg, aber noch mehr in London in diesem Jahr brachte Ministerpräsident Nakasone die Anliegen der sechs Asean-Länder zur Sprache. Damit gelang es ihm auch, Japans politisches Ansehen bei den Industrienationen zu erhöhen.

Immer mehr herrscht in Japan und den Asean-Staaten der Eindruck vor. daß man politisch und wirtschaftlich im selben Boot sitzt. Für Tokio ist Südostasien längst nicht mehr der robstoffliefernde "Hinterhof". Und Frieden und Stabilität der Asean-Länder sind weitgehend vom Wohlergehen Japans und dessen Zusammenarbeit abhängig. Die belastende Zeit der japanischen Besetzung im Zweiten Weltkrieg rückt in dieser Region immer mehr in den Hintergrund, wenngleich nicht alle Ressentiments und Sorgen geschwunden sind. In Singapur und Malaysia hat sich die Bewegung "von Japan lernen" ausgebreitet, die von den Regierungen dieser Staaten kräftig gefördert wird. Für diese Nationen war früher Großbritannien Vorbild.

Singapur und Malaysia bemühen

#### Machte Südafrika | Truppen in Süden Zugeständnisse?

Die Regierungen von Südafrika und Moçambique haben konkrete Schritte erörtert, um in der von heftigen Rebellenaktivitäten verunsicherten Volksrepublik Moçambique den Frieden wiederherzustellen. Dies bestätigten Südafrikas Außenminister Roelof Botha und Mocambiques Wirtschaftsminister Jacinto Veloso nach einem mehrstündigen Treffen in Pretoria. Obwohl Botha bestritt, daß private Gruppen von Südafrika aus die regierungsfeindliche Rebellenbewegung "Renamo" in Moçambique mit Waffen unterstützten, machte Südafrika mit Blick auf den im März unterzeichneten Nichtangriffspakt offenbar Zugeständnisse Kampf gegen die Rebellen.

sich, japanische Einrichtungen und Errungenschaften - vom Polizeiverwaltungssystem über Verkaufspraktiken bis zu modernen technischen Verfahren – zu übernehmen. Der Austausch von Praktikanten, Studenten und Wissenschaftlern hat in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen. Andererseits haben japanische Unternehmen die Chance genutzt und Singapur zu einer Drehscheibe für ihre Geschäfte in der Region ausgebaut. Die Zahl der dort lebenden Japaner hat sich in den letzten Jahren auf mehr als 20 000 verdreifacht.

Trotz der wachsenden Partnerschaft fehlt es in der Asean nicht an kritischen Stimmen gegenüber Ja-pan, so wie sie auch kürzlich auf der Ministerkonferenz in Jakarta zu hören waren. Tokios politischer und wirtschaftlicher Kurs sei in erster Linie auf die Vereinigten Staaten und Westeuropa ausgerichtet, hieß es da. Japan solle mehr nach Südostasien blicken, das ihm geographisch und kulturell näher läge.

Auch der große Exportüberschuß Japans mit dieser Region und seine geringen Käufe von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Rohstoffen aus den Asean-Ländern kamen unter Beschuß. Tokio praktiziere nicht, was es auf dem Gipfel in London gepredigt habe. Die Japaner verteidigten sich damit, daß schon ein Drittel ihrer Entwicklungshilfe und die meisten seiner Investitionen nach Südostasi-

# Kabuls verlegt

dpa/AP, Neu-Delhi

Bei ihren Vorstößen gegen die Freiheitskämpfer im Norden und Süden Afghanistans sollen nach Informationen aus Neu-Delhi in den beiden vergangenen Wochen 350 sowjetische und afghanische Soldaten getötet worden sein. Offenbar seien die Sowjets dabei, ihre Truppen unter gro-Ben Verlusten zunehmend von Norden in den Süden Afghanistans zu verlegen und dort ihre Stellungen auszubauen. In Kabul selbst sollen nach einer Meldung von Radio Afghanistan rund 200 000 Menschen vor der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland gegen einen angeblichen Angriff auf die afghanische Botschaft in Bonn demonstriert haben.

"arabische Lösung" durch

Treffen Khadhafi-Hassan / Algeriens Staatschef blieb fern

Überraschend trafen sich am Montag der marokkanische König Hassan II und Libyens Revolutionsführer Oberst Khadhafi in der marokkanischen Stadt Oujda in der Nähe der algerischen Grenze. Vergebens hofften beide Staatschefs, daß auch Staatspräsident Chadli Benjedid von Algerien zu ihnen stoßen würde. Ob wirklich auch König Fahd von Saudi-Arabien erwartet wurde, wie einige Agenturen melden, erscheint unwahrscheinlich.

Bei ihrem Treffen, das offensichtlich mehr der Initiative Khadhafis zuzuschreiben ist, wollte man sich auf einen gemeinsamen Nenner in der Frage der Westsahara, der ehemals spanischen Kolonie, einigen. Als geschlossener Maghreb-Block, so hofften Khadhafi und Hassan, aber jeder aus einem anderen Grunde, wollte man bei der nächsten, bisher aber immer wieder verschobenen Tagung der Organisation der Afrikanischen Einheit (OAE) auftreten.

Wäre jetzt eine Einigung im Rahmen des Großmaghreb (Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen) in greifbare Nähe gerückt, würde Khadhafi als der Initiator ganz gewiß auch die Führungsrolle beanspruchen. Und genau das dürfte den algerischen Staatspräsidenten Chadli davon abgehalten haben, an dem Treffen teilzunehmen. Auch wenn er selbst eine maghrebinische Lösung anstrebte.

#### Stillhalten im Tschad

So flog denn Khadhafis Militärchef und Stellvertreter, Abdessalam Dschallud, vergebens nach Algier, um Chadli zu holen. Zwei Stunden lang wartete er in dem vierstrahligen staatseigenen Jet. Immerhin telefonierte Hassan mit Chadli und, wie es heißt, auch mit König Fahd von Saudi-Arabien. Nach dem Treffen mit Hassan flog Khadhafi dann nach Algerien, wo er von Chadli - nunmehr als dessen Gast - empfangen wurde.

In der Sache scheinen sich König Hassan und Khadhafi seit ihrem letzten Treffen vor einem Jahr einig: Khadhafi entschloß sich im Interesse seiner maghrebinischen Gesamtpläne, der von Marokko bereits vollzogenen De-facto-Lösung der Westsahara zuzustimmen. Hassan versprach ihm

ROLF GÖRTZ. Madrid dafür, ihn bei seinem Vorgehen im Tschad nicht zu stören. (Frankreich bat vergebens um marokkanische Militärhilfe im Tschad.)

> Khadhafi nennt die Sahara-Empfehlung die "arabische Lösung". Praktisch läuft sie auf die Anerkennung der von Hassan besetzten "nützlichen Zone" in der ehemaligen Kolonie unter marokkanischer Hoheit hinaus. Diesen Teil konnte die marokkanische Armee inzwischen mit einem Befestigungssystem umgeben, das die saharauischen Polisario-Rebellen zwar gelegentlich angreifen, ohne aber effektiv erfolgreich zu sein.

#### Polisario geschwächt

Auch der Anspruch der Polisario auf die Gewässer vor der Saharaküste, den sie vor drei Jahren mit Entführungen spanischer und portugiesischer Fischer samt deren Kuttern, aber auch mit der Ermordung einer gesamten Fischkutterbesatzung geltend machten, gehört nunmehr der Vergangenheit an. Ihrer wichtigsten Nachschubquellen aus Libyen beraubt, sank die Polisario-Truppe zur Bedeutungslosigkeit herab. Und logischerweise betrachten die Polisario-Rehellen Khadhafi inzwischen als einen Verräter an ihrem \_sozialistischarabischen Saharastaat" (RASD).

Im Grunde genommen fühlt sich auch die algerische Armee wohler ohne die kleine, bis vor kurzem aber schlagkräftige Polisario-Truppe im eigenen Land. Algerien ist zwar ein sozialistischer Staat, muß aber immer den sowjetischen Hintergrund fürchten; denn die Sowjetunion hat größtes Interesse an einem sozialistischen Saharastaat.

Moskau würde gerne von einem Stützpunkt am Atlantik profitieren, der gewissermaßen die afrikanische Gegenküste zum strategisch wichtigen Fischereistützpunkt auf den Kanarischen Inseln bilden würde. Aus diesem Grund rüsten die USA Marokko mit Waffen und Radargeräten zur Überwachung der Wüste aus. Eine Unterstützung, die inzwischen allerdings weitgehend durch Militärhilfe aus Saudi-Arabien abgelöst wurde, die König Fahd seinem marokkanischen Vetter aus naheliegenden Gründen gewährt.



# In der Vielseitigkeit wächst der NISSAN PRAIRIE über sich hinaus.

Mit dem Prairie präsentiert Nissan der Welt ein völlig neues automobiles Konzept, das einzigartig ist.

Der Nissan Prairie ist genial konstruiert: Ohne Mittelholm zwischen den konventionell zu öffnenden Vordertüren und den neuartigen hinteren

Schiebetüren ist der Nissan Prairie durchgehend geöffnet.

Der Prairie ist leistungsstark motorisiert: 1,8-l-Vierzylinder-Motor, 65 kW/88 PS (fährt auch bleifrei); exakt abgestimmtes 5-Gang-Getriebe.

Daß ein einzigartig prak-

tisches Automobil auch ebenso überzeugend komfortabel sein kann, beweist die Komfort-Ausstattung des Prairie: Teppichboden, getönte Scheiben, bequeme, stoffbezogene Sitze. Servolenkung gegen Aufpreis.

Wartungsintervalle nur alle 20.000 km, 6-Jahres-Garantie

gegen Durchrostung bei nur einerkostenpflichtigen Nachbehandlung. Für DM 18.395.-(unverbindliche Preisempfehlung ab Auslieferungslager). bei 700 Nissan/Datsun-Vertragshändlern, wo der Prairie auch vorteilhaft zu leasen ist. Alufelgen als Sonderzubehör.

NISSAN MOTOR DEUTSCHLAND GMBH. Nissanstraße 1, 4040 Neuss 1.



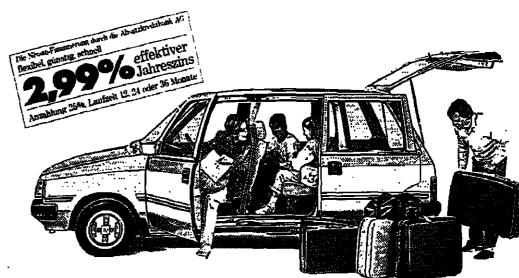











#### **经是有主意的数数的基金建设**可是主

# BEREICHSLEITER MIKROCOMPUTER

Langjährige Erfahrung, konsequente Verfolgung ehrgeiziger Ziele und schließlich die Leistungsfähigkeit einer Großrechenanlage haben uns zum geachteten Datenverarbeitungspartner in Westfalen gemacht.

Als Gemeinschaftsrechenzentrum der Westfälischen Kredit- und Warengenossenschaften ist auch die Richtung für die Zukunft vorgegeben: neueste Technik und modernste DV-Anwendungen unseren Mitgliedern und Kunden wirtschaftlich sinnvoll nutzbar zu machen.

Zu unserem Angebot gehört seit mehreren Jahren auch der Bereich Mikrocomputer.

Im Rahmen der Erweiterung unserer Vertriebsund Entwicklungsaktivitäten suchen wir den

Bereichsleiter-Mikrocomputer

der aufgrund langjähriger Erfahrungen und fundierter Systemkenntnisse (Hard- und Software) in der Lage ist, die Software-Entwicklung unserer Produkte zu steuern.

Eine mehrjährige Praxis im Mikrocomputer-Bereich (Hersteller, Software-Haus) setzen wir

Wir erwarten einiges: Einsatzbereitschaft, Zielstrebigkeit, Teamgeist, vor allem Fachwissen und die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen.

Wir haben dafür aber auch viel zu bieten: ein attraktives Gehalt, das soziale Umfeld eines modernen Großunternehmens, hinsichtlich des Arbeitsplatzes eine technische Ausstattung, die sonst nur selten vorzufinden ist.

Unsere 300 Mitarbeiter sind stolz auf das, was sie bisher geleistet haben.

Wenn Sie in Zukunft dazugehören wollen, dann bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen bei unserer Personalabteilung!



Gesellschaft für automatische Datenverarbeitung e.G.

Sentmaringer Weg 1 · 4400 Münster

Mit mehr als 10 000 Beschäftigten gehört unser Unternehmen zu den Großen seiner Branche. Firmensitz ist eine norddeutsche Großstadt.

Wir suchen für die Personalabteilung einen qualifizierten

# Personalreferenten

mit wirtschaftswissenschaftlicher oder juristischer Ausbil-

Das Aufgabengebiet umfaßt die eigenverantwortliche personelle Betreuung von mehreren hundert Angestellten. Berufliche Erfahrung müssen wir also voraussetzen.

Für uns bedeutet Personalarbeit aber auch eine Herausforderung an die Persönlichkeit, an Takt und Fairneß, an Intelligenz und Kreativität. Wir erwarten einen ausgeprägten Leistungswillen und die Bereitschaft zu einer guten Zusammenarbeit mit Kollegen, Führungskräften und den Betriebsräten unseres Hauses.

Wir bieten Ihnen alle Voraussetzungen für eine schnelle Einarbeitung und für eine aussichtsreiche Entwicklung.

Angebote erbeten unter X 8746 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir suchen für einen unserer Mandanten mit Verwaltungssitz im westdeutschen Raum sowie in mehreren Produktions- und Vertriebsniederlassungen im In- und Ausland den

# Leiter

#### der Abteilung Altersversorgung

Die Aufgaben an diesem Arbeitsplatz sind primär administrativer Art. Sie beinhalten aber auch die Lösung versorgungsrechtlicher Probleme, die sich aus der Gesetzgebung und Rechtsprechung ergeben haben. Bei ca. 17 000 Mitarbeitern sind etwa 10 000 Firmenrentner zu betreuen.

Es kommen nur solche Bewerber in Betracht, die über gute Kenntnisse auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung verfügen und bereits praktische Erfahrungen sammeln konnten. Sollten Sie eine Aufstiegschance oder ein erweitertes Betätigungsfeld suchen, könnten Sie die gewünschte "Führungskraft" unseres Mandanten sein.

Bei einer Kontaktaufnahme sichern wir Ihnen Vertraulichkeit

#### Dr. Bode · Dr. Grabner & Partner

Versicherungsmathematische Sachverständige

Nördliche Münchner Str. 5-7 8022 Grünwald/München

Tel. 0 89 / 6 49 23 56

### Selbständige Existenz

Moderne Ehe-Rekanntschaftsan-bahnung sucht geeignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15 000 erforderlich. Nebenberuflicher Start



#### Ladkglänzende Zukunft

Können Sie auf dem Gebiet der Lacke und Farben Marktstrategien entwickeln und Impulse geben? Sind Sie bei der Lack- und Farbindustrie gut einge-führt? Sind Sie verkäuferisch stark? Sprechen Sie außerdem noch englisch? Dann bietet Ihnen ein Unter nehmen von weltweiter Bedeutung einen chancenreichen Job als Pro-dukt-Manager. Natürlich mit ange-messenen Bezügen.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 18. August, im großen Stellenanzeigen-teil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

ein komplettes Spitzenprogramm mit konkurrenzigsen Ver-en und zahlen höchste Provisionen. Auch Anfragen als Zweit-vertretung und Händleranfragen angenehm. er, Heiligentriesch 7, 3500 Kassel, Tel. 05 61 / 52 67 56

#### MAKLER

US-Dollar 37500 bis 202000 Eine Kapitulaniage von 5 12 500 bringt Ihnen die obige Rendite innerhalb von 10 bis 20 Jahren, mit fortlaufenden Gewinnen über Jahrzehnte. Diese basieren auf jährlichen Schätzungen der Ernten in den Vereinigten Staaten. Der Anlageplan wurde von einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit einer europäischen Firma, die Analysen erstellt, untersucht. Mindestanlage 3 2500... Hobe Provisionen und Eigenkapitalbeteiligungen erwarten für uns geeignete Makler. Informationsmaterial in Englisch. Deutsch. Französisch und Arabisch erhältlich. Anfragen von Investoren sind uns willkommen. Seiten Sie sich mit uns in Verbindung:

GLORIE PLAN S. A. A. A. Mont. Report 24 a. CH. 1905 Laurathe (Schweiz). Tei

sziv, international tätig, entla-re Einkuufsabteilung, Vermitt-ra technischen Produkten, Vor-

3. gewinnsteigernd. ktanschrift: K. C. Handel m, Postfach 15 13, D-2110 Buci holz i. d. N.

#### **Exklusiv-**Vertretuna

für nordd. Raum freiberufl. Basis zu vergebe (Plakatdruckmaschinen). Zuschr. erb. unter S 8543 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Bankkaufsaan Sanierungsspezialist, übernimm Geschäftsführung von "kranken Firmen. Vertraulich
Zuschriften unter X 8416 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

CAROTEX Import-Export GmbH. Schirmerstr. 40 4000 Düsseldorf 1 Tel. 02 11 / 16 15 35 oder 16 15 63

waren aller Art

n allen Geschäftsfragen u. anch privat. Näberes: Zuschriften unter 1. 8714 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 430 Essen

Rattan-Möbel "Lageranfiösung lung, mit u. ohne Mungo. Welch Firma ist interessiert, den Lagerbe stand von ca. 50 000,- DM (Einkaufs Angebot unter Y 8703 an WELT-Verlag, Postf 10 08 64, 4300 Essen.

#### GLOBE PLAN S. A. – Av. Mon-Repos 24 – CH-1005 Lausanne (Schweiz), Tel. (00 41 21) 22:35 12 Telex: 25 185 MELIS CH

**Exportinitiative** für mittelst. Food-Unternehr länderspez. Strategiefestlegt wicklung von Produktkonzep takt mit Verkaufsrelsen im seledies die Sie de utsreisen im A digt für Sie kostengünstiger als e kortmanager u. auf Exklusivbas (nur variable Kosten)

Haus-Joachim Meihöfer P. O. BOX 1267 2913 Apen, Tel. 0 44 89 / 25 33

**Einzigartige Dienstielst** für Versandhändler

Verlangen Sie heute noch kor plette Unterlagen bei

Institut für Vertrieb und Management AG Postfach, CH-8012 Zürich

Wir suchen für ein neues intere santes Medium einige

<u>Gebieleraarikeudauteu</u> lie in ihrer Vertretung noch üb handelt sich um ein sehr verbrei-tetes, zielgerichtetes Informa-

tionsblatt. WELT-Verlag, Postfach 10 08 64

4300 Essen.

#### Leistungsstarke agevertriebsgraupe

gesucht für Plazierung von Wohneinh (76 + 40 m²) in zentra ler, guter Wohnlage Düssel (Neubau, Ersterwerb). Architekten Bungenberg + Wahle Düsseldorfar Straße 18 4000 Düsseldorf 11

Tel. 02 11 / 5 37 58 (Herr Wahle) Betr.: Werbung Agentur vermittelt Kor L. A.-Medaillengewinner

#### Interessant f. Firmen d. Branchen Kosmetik, Mode, Lebensmittel u. ä. Ang. erb. u. B 8706 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

# Import/Export

sucht Übernahme von Außenhandelsunternehmen mit bestehendem Geschäft, welches mit wesentlich verstärktem Eigenkapital und persönlichem Einsatz erheblich ausbaufähig sein

Erste Kontaktaufnahme, die streng vertraulich behandelt wird, erbeten an:

> Reimer Martens Krohnskamp 15 2000 Hamburg 60

#### werksvertretung für nrw

Wir suchen für den Bereich NRW Werksvertretung und bieten: 350 m² beheiztes Lager mit Rampe, Druckhritanlage, 1-t-Kran, Hubwa-gen, 5-t-Lkw und Kundenbetretung durch Außendienst. Montage usw. möglich, Standort: 12 km östl. A 46 Abf., Iserlohn. Zuschriften unter W 8745 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300

#### LIQUIDITÄTSPROBLEME?

Trotz guter Auskunft? - Kein 10 000,- bis DM 250 000,- flüssige Mittel zur freien Verftigung bei zusätzlicher wertbeständiger Kapitalanlage, Keine Vorabko-sten!! Diskrete, seriöse Abwickhung ist gewährleistet.

Angebote erb. u. E 8753 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Vertriebsgruppen oundesweit gesucht für Erwer-bermodelle und Sanierungsmo-delle nach Berl-FG § 14.

Angeb. erb. u. Z 8704 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### PARTNER

zur Einerbeitung einer

se nicht notwe tatives HAMBURGER BI

PRODUKTIONSANLAGEN -EMGINEERING – KNOW-HOW zur Herstellung pulverförmiger u. flüs-siger Wasch-u. Remigungsmittel liefert

TELECHIC Verfahrenstechnik GmbH Postfach 11 51, D-7157 Murrhardt T.0 71 92/80 51 / 53, Telex 7 24 474 teva d

Sie wollen liquidieren? Übernehme Geschäftsführung und Abwicklung. Zuschriften un-ter K 8713 an WELT-Verlag.

# Erfahrenes US-amerikanisches Unica-nehmen mit Sitz in Atlanta/Ga-Phoe-ntz/Ar. ist an Zusammenarbeit inter-ess. (Vertz., Akoutstiton, Verkauft-Langi erfolgr. Arbeiten im Bereich Maschinen- u. Apparatebau (Kompi-**Vertretung in USA**

Schenkmann + Piel reastochnik GmbH & Postf, 18 12 65, 5690 Leverku: Herr Schenkmann

Verdienen Sie viel Geld mit Ihdurch uns. Eigene Kapital-einsätze nicht erforderlich. Kon-taktaufnahme unter: Immobilien-Vermittlungs-KG 02 11 / 58 83 30.

#### Steverberater für Zusammenarbeit m. Anlage-berater gesucht. Zuschr. unt. R 8718 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300

#### Verwaltungs- und erwaltungs- und Vertriebs

unternenmen usw. uschr. erb. u. PS 48 285 an WELT Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36. Weltneubeit

reich der "neuen finanzielle Dienstleistungen" (Mengenge chieft) sucht Venture-Kapital und/oder renommierten Na-mensgeber zwecks konkurrenz-loser Vermarktung in Deutsch-land, Absolut seriös – trotzdem außergewöhnliche (bele Gewinnaussichten Vertrauliche Kontaktaufnah rb. u. A 8705 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## 

#### Dipl.-Ing. (TU), Maschinenbau, 39 J.

Lattsumammenttein, Autrugszebucktung von Konstruc-tion bis Montage, Unterricht in Erwachsenenbildung, Ar-beit mit PC, Besic-Grundkenntnisse, Englisch. Pachgeb.; Anlagebau (Gewinnung, Umschlag, Transport, Energie), Hebezeuge, Offsboretechnik. Bereich: Projekt, Auftragsführung, Entwicklung, Havaric-analyse, Tätigkeit, die Kreativität und Führungsverantwortung verlangen. Mögl. Großcaum HH, nicht Bedingung. Angebote unter D 8708 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84. 4300 Essen.

einer bedeutenden Regionalbank, 41 J., sucht ansprechendes, neues Aufgabengebiet außerhalb des Bankbereiches im Großraum Hamburg. Bevorzugt wird Position als Finamakef eines Handelsumiernehmens oder Assistentenposten der Geschäftsieitung mit Möglichkeit zum späteren Aufstieg.

Erfahrungen: Kredit, Außenbandel, Vermögensanlage.
Angebote erbeien unter C 8707 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Geldhändler**

26 J., verh., einsatzfreudig und belastbar, mit Erfahrungen im Inlands- und Eurogeldmarkt sowie in der damit verbundenen Firmenkundenbetreuung, z. Z. in ungekündigter Stellung, sucht nach 2jähriger Auslandstätigkeit neues verantwortungsvolles Aufgabengebiet bei Bank, Finanzmakler oder Industrie, vorzugsweise im Raum Norddeutschland Angebote erb. u. G 8557 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

#### **Credit Manager**

43 J., Diptom-Kaufmann, mobil, langjährige Erfahrungen in den Bereichen Exportfinanzierung, Bilanzanalyse, Bonitätsprüfung, Länderrisikobeurtei-lung, Vertragsgestaltung, Cash Collection und Credit Controlling, sucht neue verantwortungsvolle Führungsaufgabe.

Zuschr. erb. unter V 8744 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Kaufm. Ausbilder/Verkaufstrainer

im Einzelhandel - Dipl.-Betriebsw./Marketing 34 J. alt, ausgezeichn. rhetorische Fähigkeiten, sucht berausfordero-de u. entwicklungsfähige Position als Cheftrainer eines Großbetrie-

bes oder als Leiter eines Bildungszentrum Freundl. Angebote erbeten unter M 8737 an WELT-Verlag, Postfaci

26jährige Arsthelferin (prakt. Arst.), mit 4jähriger Praxis und Laborerfahrung, anschließend 3 Jahre in Kanada. Arbeitseinsatz im Haushalt und Kinderwartung. Suche Beschäftigung, die mei-nem Berufsstand, Sprachkenntnissen und erwiesener Arbeits-bereitschaft gerecht wird. An-geb. u. N 8738 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Messeprofi

akademische und handwerkliche Ausbildung Architekt, Dipl-Ing Planung u. Bauleitung zahlrei-cher Großprojekte, in ungekündigter Position, sucht neuen, aus baufähigen, verantwortungsvollen Aufgabenbereich im kreati ven Messebau. Zuschriften unter R 8828 ar WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen

# Elektro-Ingenieur

mit 20j. Außendiensttätigkeit, Bereich NS-Schaltanlagen und Notstromversorgungen, such Position im Bereich der BRD. ingebote unter Z 8748 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Verkaufsleiter

45 J., Betriebswirt VWA, langjähri ge Erfahrungen in Mitarbeiterführung Marketing Erstellung und Überwachung von Planzahlen sowie Betreuung von Großkunden, sucht neue, verantwortungsvolle und selbständige Aufgabe in der Industrie bemerste Phein Erha dustrie, bevorzugt Rhein-Rub

Angebote erbeten unter R 8740 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen **Polizeibeamter** 

m. bish. makell., langi. Dienstaus-übung. flex., nicht ortsgeb., m. Fremdspr.-Kenntn., sucht einzig aus rein persönl. Gründen ein neues, interess., hauptberufi Aufgabengeb. i. In- u. Ausl., bei dem er weitgeh, eigenverant-wortl u selbst arbeiten kann Angeb. erb. u. PW 48 269 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36

Suche kfm. Tätigkeit i. Ber. Kosmetik/Farfimerie Buchf., Depot u. Schreibm.-Kemntn vorh. (gel. Kosmetikerin). Angeb. u PO 48283 an WELT-Verlag, Post-fach, 2000 Hamburg 38

#### Export-/importkaufmann

49, mit lang). Erfahrung im internationalen STAHLHANDEL, in leitenden Positionen, vertraut mit allen Phasen der Akquisition und ggf. tätige Beteiligung.

Angebote erbeten unter B 8750 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

# Dipl.-Wirtschaftsingenieur dynamisch – belastbar – ledig – Anfang 30 – örtsunabbängig sucht neue Herausforderung, die Leistungsbereitschaft und Erfolg anerkennt, z. Zt. in ungekündigter Stellung "2 Mann" im konstruk-tiven Ingenieurbau, Stahlbetonfertigteilindustrie: Akquisition, Ver-tragswesen, Arbeitsvorbereitung, Projektleitung, zentrale Abre-nung, Rechnungswesen, Controlling, EDV, gute Englischkenntnisse. Zuschriften erbeten unter A 8749 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Chefsekretärin/Assistentin 43 J., Englisch u. Französisch perfekt in Wort u. Schrift, Spanisch, ausgeprägtes Organisationstalent, unabhängig, langjährige Berufserfahrung auf GL- u. Vorstandsebene im In- und Ausland

sucht verantwortungsvolles, interessantes Aufgabengebiet in Hamburg. Angeb. erb. u. PG 48276 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

# **GESCHÄFTSLEITUNGSSEKRETÄRIN**

sucht nach einjähriger Pause auf vergleichbarer Ebene neue Aufgabe in Hamburg. Ich biete sehr gute im Ausland erworbene französische und engli-sche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, sowie in langjähriger Praxis bewiesenes berufliches Können, Zuverlässigkeit und Enga-Ang. erb. u. PM 48 262 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

#### **Diplom-Chemiker**

Qualitätskontrolleiter und als Herstellungsleiter nach AMG

mehrjährige Industrieerfahrung (Pharma), 45 J., vertraut auch mit Entwurf u. Bau von Anlagen und Geräten für Produktion, Techni-kum, Labor, Programmierkenntnisse, sucht neue Aufgabe, möglichst in Norddeutschland, ggf. auch als freier Mitarbeiter/Berater. Zuschr. erb. u. Y 8747 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Controlling Dipl. rer. pol. 42 J., verh., ungek, will seine langishr. Erfahrung in internationalen Unternehmen (Steuerung aml. Tochtergasellischaften, Erfahrung) umfassender und verantwortungsvoller einsetzen; engl. und franz. Sprachkeminisse; Raum Hamburg bevorzugt.

Angeb. erb. u. P 8739 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4200 Essen Dipl.-Volkswirt/ Dipl.-Politologe 29 Jahre, seit 1½ Jahren in ungek Stellung bei größerem Steuerbera-

Angeb. crb. u. PW 48 248 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36. **Diener-Chauffeur** led., gutes Organisationstalent u. Kochkenntnisse, sucht neuen Wir-kungskreis. Angeb. erb. u. PU 48268 an WELT-Verlag, Poetf., 2000 Hamburg 36

ter, sucht neue, interess, Täti

#### **Verkaufsleite**r

34 J., flex., Vertriebsker Kopiersutomaten, Mikrofilm, Werbung, Zeitarbeit, Personal-führung, Arbeitsrecht, Büroor-gan, Marketing, sucht ab sofort neuen Wirkungskreis für langfristige Aufgaben. Zuschr. u. C 8819 an WELT-Ver-

lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Dyn. Volljurist 48, jahrel Erfahrung im prakt. Bankgeschäft im In- und engl- u. franz-sprach, Ausland. Verslerter Verhandlungsführer sucht Mitar-beit/Teilhaberschaft in auch intern. beit/Teilhaberschaft in auch internausger. Anwaltspraxis (Sanierungen/Abwickl) od. gesunden, mittl. Industrie-/Handels- od. Dienstielstungsunternehmen. Zuschr. unter N 8716 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Qualifizierter Buchhaltungsleiter (L. D. Rewesen), aktiv – belastbar – ein-satzbereit. Kontaktaufnahme zwecks Vorstellungstermins erbeten anter Tel. 0 41 92 / 65 96.

Italien/Deutschland Akt. Kaufmann, 32 J., jahrel, Er-fahr, als Einkäufer, ital, Sprache perf., sucht Position als Mittler zwischen Firmen. Mögl. Sitz in

Italien.
Zuschriften u. G 8711 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## Dipl.-Kaufmann

31. Examen 10/84, Uni Köln, Studien-schwerpunkte Harbeiting, Planung-lehne, Sozialpsychologie, Lehre als Groß- u. Anßenhandelskundinsom, 2 J. Verbaufssachbearbeiter, Abendgym-nsstast, sucht Anstellung. Zuschriften und. M 3827 an WELLT-Ver-lag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

Bar en pa \$12/12 £7. 23 \*

The Bolles and

gant in the Market of

BIDF-VORMITTA



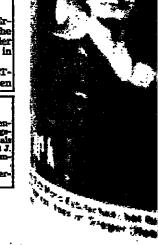

Wo die Bundesrepublik Deutschland geboren wurde: Bonns "Museum Koenig"

# Giraffen lauschten Beethovens Neunter

Der erste Bundeskanzler der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, hatte in der Ornithologischen Bibliothek im ersten Obergeschoß des Bonner "Museum Koenig" einige Monate lang sein erstes Büro. In der Fernsehsendung heute abend spielt der jetzt "Adenauersaal" umbenannte Raum auch eine Rolle.

1948 batte sich im Museum König der Parlamentarische Rat, also der Vorläuser des Parlaments, zu seiner Eröffnungsveranstaltung versammelt. Und hier fanden auch die ersten Kabinettssitzungen der neuen Regierung statt. Das Museum hat auch noch andere Bezüge zur Bundesrepublik Deutschland und ihren obersten Repräsentanten. Die aus Rußland rückgewanderte, aus Thüringen stammende Familie Leopold Koenig mit den Söhnen Alexander und Friedrich hatte sich in Bonn jenes prachtvolle Gebäude am Rhein errichtet, das heute als "Villa Hammerschmidt" Sitz des Bundespräsiden-

retung a g

10 87: 851 R

Wolfmaubel

iulmam

Ssistentin

mike!

3) 5 87. 874

Darwey .

Alexander Koenig als Erbe eines gewaltigen Vermögens und als begeisterter Zoologe legte im Jahre 1912 auf der anderen Straßenseite des heute "Adenauerallee" heißenden Straßenzuges parallel zum Strom den Grundstein für des Museum zur Aufnahme seiner naturhistorischen und naturkundlichen Sammlungen. Weil die Inflation seinen Reichtum zusammenschmelzen ließ, konnte der mit allen Merkmalen wilhelmischen Repräsentationsstils errichtete Bau aber erst 22 Jahre später eröffnet werden.

1929 hatte Koenig, der 1940 starb, seinen Besitz, den er nicht mehr erhalten konnte, dem Deutschen Reich übereignet. Europäischen Rang hatte das Museum schon zu diesem Zeitwissenschaftlichen

Eins jedenfalls ist beständig in unserer hektischen Gesell-

schaft des In und Out: die Klage

über sie. Und wenn die uns, wie

jetzt von Werner Hildenbrand ange-

stimmt, immerbin mit ein wenig

Pfiff und sanftem Witz daherkommt

Ex und hopp (ZDF) –, mögen wir

ihr auch zum xten Mal verzeihen,

Wohl wahr: Da sorgt eine

hochtourige Kulturindustrie für im-

mer neue Bedürfnisse in immer

rascherem Wechsel. Oft artet das in

schwindelerregenden Unfug aus,

aber einer gediegenen Untersu-

daß sie uns kaum etwas bringt.

Sammlungen, so der jetzige Muse-umsdirektor Professor Günter Nobis, sind damals wie heute "Grundlage jeder systematisch-taxonomischen Forschung", also der Einordnung der Lebewesen in ein biologisches Sy-

Vor diesem Hintergrund wird von den Moderatoren Friedrich Nowottny und Walter Erasmy als prominentester Gast der Sendung Bundespräsident Richard von Weizsäcker vorgeführt; Professor Nobis wird über die aktuellen Schwerpunkte des Museums sprechen. Drehorte für die Sendung sind unter anderem die Kolibriund die Schmetterlingsabteilung mit

Mittwochs im III.: Live aus Bonn III. Gemeinschaftspro Nordkette, 20,15 Uhr

einführenden Worten der jeweiligen Leiter Dieter Stüning und Karl-Ludwig Schuchmann.

Da viel historisches Filmmaterial verwendet wird, ist zu erwarten, daß man dabei auch des ersten Beethoven-Festes nach 1945 gedenkt, das mangels einer anderen repräsentativen Halle in Bonn auch in diesem Bau stattfand. Nur für ausländische Besucher war es dabei erstaunlich. daß die meisten Besucher der Konzerte ohne Sitzgelegenheit waren und daß man sich, anders als bei den Sitzungen des Parlamentarischen Rates. keine Mühe gegeben hatte, Giraffen und andere ausgestopfte Großtiere in der Haupthalle zum festlichen Ereignis abzudecken.

Zahlreiche Wissenschaftler aus allen Teilen Deutschlands waren nach dem Kriege in diesen nahezu unbeschädigten Bau und seine Labors und Ateliers gekommen, um hier zu arbeiten. Die in den letzten Jahren immer weiter ausgebauten Sammlungen be-

**KRITIK** 

Gehetzt vom Jogging zum Aerobic

zu übersehen: Immerhin bringen

die wahnwitzig sich überbietenden

Phantasieausgeburten Farbe, Span-

nung und Pioniertum in unsere

Leider aber müssen wir auch hier

schon wieder das alte Klagelied von

der "Bedürfnisweckung" hören –

im Kontrast zur bloßen "Bedürfnis-

befriedigung". Doch wer weiß

schon etwas von den eigentlichen

Bedürfnissen der (gar nicht glei-

chen) Menschen, und welch tristes

Lebenseinerlei haben die Bedürf-

chung stünde es durchaus an, auch nisbefriediger der Planwirtschaften die andere Seite der Medaille nicht ihren Bürgern beschert?

beltieren und 550 Typusexemplaren. Sie spielen, so Direktor Nobis, bei der eindeutigen Definierung von Arten und Unterarten von Tieren eine wichtige Rolle.

Da Alexander Koenig sein Haus noch so aufbaute, wie eben damals Museen aufgebaut wurden, waren bis vor einigen Jahren die Räume und die Glasschränke von oben bis unten zugestopft mit Objekten aller Art. Nobis: "Für Koenig galt der Satz aus Schillers Sprüchen des Konfuzius: 'Nur die Fülle schafft Klarheit'." Für Wissenschaftler war diese Anordnung wunderbar, für Besucher weniger. Die Schausammlungen wurden, bei aller Verehrung für den Stifter. nach sachlichen und ästhetischen Gesichtspunkten neu gestaltet - eine Tat, die dem "Museum Koenig" oft Massenbesuch bringt.

Für viele Bonn-Besucher ist das jetzt geradezu spannend auf- und ausgebaute Haus Erholungsort nach einem anstrengenden Vormittag im po-litischen Bonn mit Plenarsaalbesuch und Vortrag des jeweiligen Bundes-tagsabgeordneten. Zusätzliche Attraktion ist schon seit längerer Zeit die Tatsache, daß in diesen Räumen die Bundesrepublik Deutschland geboren wurde. Daran erinnert im Lichthof eine Bronzetafel, deren Aufschrift auch darauf hinweist, daß der te Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik ge-schaffen hat, das am 23. Mai 1949 verkündet wurde.

Die Sendung "Mittwochs in... Unterhaltung einstreuen, um der Geschichtsstunde, wenn es denn eine werden sollte, ganz besonderen Cha-

Übrigens könnten unsere Fern-

sehphilosophen das Problem zur

Abwechslung auch einmal an-

dersrum sehen: Produktion und

Werbung, gewiß, machen manchen

Konsumenten zum Modegehetzten.

Aber sie vermögen das nur, weil

sich eben so viele allzugern hetzen

lassen, vom Jogging zum Aerobic,

vom Aerobic zum Stretch. Warum

das aber so ist - das liegt ein paar

Schichten tiefer, die Hildenbrand

MARIUS PERMANN

nur flüchtig berührte.

EBERHARD NITSCHKE

OLYMPIA / Letzte Pressekonferenz der Spiele in Los Angeles von Juan Antonio Samaranch



US-Präsident Ronald Reagan hatte die 174 amerikanischen Medaillengewinner eingeladen. Besonders angetan war der Präsident von der Turnkönigin Mary Lou Retton, die ihm sogar in die Anzugjacke half FOTO: AP

#### Olympia-Ausklang: Morddrohungen gegen Budd, Bombenanschlag und Reagans Lob

"Helden" nannte der amerikanische Präsident Ronald Reagan die von den Landesparlamenten gewähl- Medaillengewinner der USA und fügte hinzu, jeder habe einen lebendigen Beweis dafür gebracht, was passiere, wenn Amerika sich hohe Ziele steckt". Auf einem Empfang in Los Angeles für die 174 Medaillengewinwird, so sagen ihre Macher, genug ner seines Landes beteuerte der Präsident, er sei auch von den Sportlern anderer Länder "beeindruckt" gewesen. Besonders fasziniert hatte Ronald Reagan die Marathonläuferin Gabriela Andersen-Schieß. "Einer drücke der Spiele war die Leistung

der wirklich unauslöschlichen Einder Schweizerin, die betäubt und ausgelaugt einlief, sich weigerte aufzugeben, die weiterdrängte, selbst als all ihre Stärke verloren war, die einfach die letzten Reserven sammelte und die Ziellinie passierte. Sie war wirklich heroisch", erklärte er. Auf den Boykott fast des gesamten Ostblocks anspielend sagte der Präsident, die einzigen Verlierer seien die gewesen. die nicht gekommen waren oder nicht kommen konnten". Nach Darstellung sowjetischer Zeitungen werden die Spiele von Los Angeles als die "skandalösesten" in die Annalen der Olympiageschichte morderner Zeitrechnung eingehen. Die Sportzeitung "Sowietski Sport" beklagte, daß die Spiele in eine "Vorwahl-Show des amerikanischen Präsidenten" umfunktioniert worden und die olympischen Ideale auf der Strecke geblieben seien.

Anschlag: Die türkische Olympiamannschaft ist auf dem Flughafen von Los Angeles nur knapp einem Bombenanschlag entgangen. Der Sprengkörper wurde noch vor dem Zündzeitpunkt von einem Beamten entdeckt. Die Zeitbombe war nahe am linken Vorderreifen eines der drei

Busse angebracht, mit denen die türkische Mannschaft zum Flughafen befördert worden war. Bei einem Kontrollgang zwischen den Abfertigungsgebäuden fiel dem 40 Jahre alten Polizisten Jim Pearson bei dem abgestellten Bus ein Ticken auf. Bei näherer Untersuchung entdeckte er nahe dem Radkasten einen zylindrischen Gegenstand. Die Bombe wurde von Sicherheitsbeamten entschärft. Hinter dem mißglückten Anschlag wird die Geheimarmee zur Befreiung Armeniens vermutet.

Lewis-Buch: Nur sechs Tage nach dem Gewinn der vierten Goldmedaille durch den Amerikaner Carl Lewis kann man die sportlichen Großtaten des 23 Jahre alten Leichtathleten bereits in einem Buch nachlesen. Unter dem Titel "Carl! Die Geschichte eines amerikanischen Helden" kommen 250 000 Exemplare des Werks von Sportjournalist John Devaney bereits am Freitag in die Buchläden der

Doping: Dem Finnen Martti Vainio, dem die Einahme verbotener Substanzen nachgewiesen worden war, wurde die Silbermedaille für den zweiten Platz im 10 000-m-Lauf aberkannt. Die Zahl der Dopingfälle bei den Spielen erhöhte sich damit auf sieben. Nach Angaben von Prinz de Merode, dem Vorsitzenden der medizinischen Kommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), sind allerdings noch weitere Fälle zu erwarten. Diese würden allerdings erst am 6. November auf der nächsten Sitzung des IOC-Exekutivkomitees in Mexiko bekanntgege-

Anstellungen: Die Goldmedaille im Diskuswerfen beschert dem noch arbeitslosen Lehrer Rolf Danneberg möglicherweise eine Anstellung.

Hamburgs Schulsenator Joist Grolle stellte dem 31 Jahre alten Leichtathleten eine Referendariatsstelle in den Fächern Sport und Sozialkunde in Aussicht: "Aufgrund der zum nächsten Einstellungstermin zu erwartenden Bewerbersituation hat er eine gute Chance, in den Vorbereitungsdienst aufgenommen zu werden." Dagegen bleiben die beruflichen Probleme von Cornelia Hanisch nach ihrem Olympiasieg mit der Florett-Mannschaft bestehen. Die 31 Jahre alte Fechterin, die seit zwei Jahren auf ihre Anstellung als verbeamtete Lehrerin wartet, wird auch künftig mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag an einer Berufsschule in Offenbach zufrieden sein müssen. Auf Anfrage teilte ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums mit, es gebe keinen Grund, bei Cornelia Hanisch eine Ausnahme zu machen.

Morddrohungen: Die britische Langstreckenläuferin Zola Budd wurde bei ihrer Ankunft auf dem Londoner Flughafen Heathrow unter Polizeischutz gestellt, weil Morddrohungen gegen sie eingegangen waren. Nach Angaben der Londoner Polize kämen diese aus den USA und müßten sehr ernst genommen werden. Die frühere Südafrikanerin war zwar beim Finale über 3000 Meter an dem Sturz der großen Favoritin Mary Decker (USA) beteiligt, hatte ihn aber nicht verschuldet.

Qualifikation: Das Technische Komitee des Internationalen Wasserball-Verbandes hat in Los Angeles beschlossen daß sich Europameister UdSSR für die Weltmeisterschaft 1986 in Madrid qualifizieren muß. Startberechtigt sind bisher nur die ersten elf des olympischen Turniers, darunter auch Bronzemedaillengewinner Deutschland.

# Präsident überzeugt: 1988 alle Länder dabei

DW. Los Angeles

Keine Zweisel an der Durchsührung der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul ließ Juan Antonio Samaranch, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), auf seiner letzten Pressekonferenz in Los Angeles. Der Spanier erklärte: "Das Internationale Olympische Komitee hat einen Vertrag mit Südkorea, und dieser wird auch eingehal-

Von der Verlegung der Spiele in ein anderes Land im Fall eines erneuten sowjetischen Boykotts könne keine Rede sein. Samaranch: "Ich habe die gleiche Haltung eingenommen, als die Vereinigten Staaten die Spiele von 1980 in Moskau boykottierten. Damals wurden wir von der US-Regierung gebeten, diese Spiele abzusagen. Wir haben uns geweigert." Au-Berdem gab sich der Präsident überzeugt, daß 1988 wieder alle Länder an den Spielen teilnehmen werden.

Auf der Pressekonferenz kündigte der Präsident an, daß er Anfang September nach Moskau reisen will, um mit sowjetischen Funktionären über die Aussichten für die nächsten Spiele 1988 in Seoul zu sprechen. Anlaß des Besuchs ist die Sitzung der IOC-Kommission olympische Solidarität. Am 29. September nimmt der 64 Jahre alte Spanier in Seoul an der offiziellen Eröffnung des neuen Olympiastadions teil.

"Nach diesen Spielen ist das IOC stärker als jemals zuvor", meinte Samaranch. Die olympische Bewegung sei weit davon entfernt, gefährdet zu sein. Dies habe die Teilnahme von insgesamt 140 Ländern, was ein olympischer Rekord bedeute, eindeutig bewiesen. Die Haltung der Länder, die keine diplomatischen Beziehungen mit Südkorea unterhalten, konnten bei kommenden internationalen Veranstaltungen in Seoul getestet werden, sagte der IOC-Präsident. So finden die Judo-Weltmeisterschaften 1985 in der nächsten Olympiastadt statt. Samaranch: "Ich hoffe, daß die UdSSR und auch die anderen Länder, die nicht in Los Angeles an-

Auf die Frage, ob Olympiaboykott künftig mit Olympia-Ausschlüssen bestraft werden solle, verwies Samaranch auf die Sondervollversammlung Anfang Dezember in Lausanne "Dort werden wir darüber zu befinden haben." Er selbst habe aber inzwischen nach eigenen Worten "Bedenken" bekommen. Er sagte: "Wir möchten eine Situation vermeiden, in der als erste die Sportler getroffen würden. Wir möchten ja nicht die Sportler bestrafen. Wir sollten überzeugen, nicht bestrafen."

getreten sind, daran teilnehmen."

# ARD



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.89 toute 10.03 WISO 11.55 Umschau

15.00 Der stumme Diener Puppenspiel der Kleinen Bühne Nach einem Itauischen Märchen 15.30 Der Spatz vom Wolkafplatz Kleine Geschichten aus einer arc-Ben Stadt

16.00 Tagesschou 16.10 Hinter jedem Fall ein Mensch Porträt eines Würzburger Arbeitsrichters Film von Lucas Maria Böhmer 16.55 Die rote Zorg vad ihre Fande 10. Teil: Unverhoffter Reichtum

17.25 Dector Sauggles
Die gefährliche Pandorium-Kiste 17.50 Tagesschau Dazw. Regionalprogramme Femsehspiel von Wilm ten Hoaf

Nach dem Bühnenstück "Clic-Clac" von Jaroslaw Abramow-Newerly Mit Ruth Marla Kubitschek v. a. Kornelia lädt ihre drei Ex-Ehemä ner zu sich ein, wobei keiner vom Kommen der anderen beiden weiß. Schan bald beginnen sich were, scron baid beginner sich die ehemaligen Gatten zu attak-lderen, um sich schließlich gegen ihre Gastgeberin zu verbrüdern, die sie wie Marionetten behan-delt hat. 21.35 Brenspunkt

Geht das Wetter baden? Live-Diskussion mit Meteorolo-gen, Wetterfröschen, Wetterpro-pheten und Klimaforschern

**Quincy** Ein Fall von Fahrerflucht 25.45 Das Schioß der George Sand Besuch in Nohant



12.10 Report Moderation: Franz Alt 12.55 Presseschau

15.00 heete 15.03 Wie socks Finger an der Hand 15.25 Trickbonbons 15.40 Ferienkulender

15.50 Modita 16.20 Lassies Abents in Handford's Point 16.45 Breekdrace 17.50 bests / Ags des Lönders 17.15 Schöne Größe... Beobachtungen in einer kleinen

18.16 Der lange Treck Konkurrenten

19.80 heute 19.20 Maria im Rosenhog Film zu Mariö Himmelfahrt 19.30 Direkt Magazin mit Beiträgen junger Zuschauer 20.15 Konszeichen D

5 Kenezeichen D
Im Osten was Neues? - Moskau
und die beiden deutschen Staaten: Kaus Bölling analysiert die
Ost-West-Beziehungen / Derzeit
"unerwünscht" - Einreiseverweigerungen in die "DDR" / Zur Zeit
ohne Beschäftigung . . . Über Arbeitslose in der "DDR"
Moderation: Joachim Jauer
3 36-2

Drei Meilen bis Mitternocht 21.45 baute-journal 22.05 Mittwockslatta – 7 aus 58 Spiel 77

22.18 Spot, Spiel, Sport and Spak Männer ohne Nerven Bericht von Peter von Zahn 22.48 Das kielne Fermenspiel Mein Freund Raif Ein Film von Axel Brandt und Tho-8.20 houte



Kornella (Ruth Maria Kubitschek) hat ihre ehemaligen Ehemänner einge-laden. Einer von ihnen ist Gregor (Hans Caninenberg) (Kornelia – ARD, laden. Einer von 20,15 Uhr) FOTO: FELICITAS TIMPE

#### Ш.

WEST 17.30 Scholfer 18.30 Sesame 18.38 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stunde

NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm:

18.50 Sesamstrane 18.50 Aus der Klamottenkiste Mit Larry Semon 19.00 Markt der Idean Rund ums Fahrrad Fahrradfahren ist gesund, preis-wert, umweltfreundlich und ener-giesparend.

WEST/NORD/HESSEN Gemeinschaftsprogramm:

28.15 Live cus Bons Heute aus dem Naturkunde-Mu-

seum Alexander Koenig Für Unterhaltung sorgen die schwedische Sängerin Siw Inger und die Pop-Gruppe "Made emany". 21.45 Neves vom Kleidermarkt Antonia Hilke berichtet über die Mode für Herbst und Winter

22.39 Antolne und Antolnette
Französischer Spielfilm (1947)
Regle: Jacques Becker
Antoine arbeitet in einer Druckerei. Antolnette ist Verkäuferin in
einem Warenhaus. Die beiden
sied verbeiterset Was zu ihr norsind verhelratet. Was nun ihr "nor-males" Leben durcheinander-bringt, ist ein Los der Lotterle, auf

das ein großer Gewinn fällt 9,08 Letzte Nackrichten SÜDWEST Nur für Baden-Württemberg:

19.90 Abendschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschae 19.00 Abendschae Nur für das Sasziand: 19.00 Soor 5 regional Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nachrichten 19,30 45 Fieber (4)

Ein Jugendmagazin

20.15 Wassberungen durch die DDR

21.00 Das Gebeitunts des steinerse Moasters
Amerikanischer Spielfilm (1957)

Amerikanischer Spielfilm (1957)
Regie: John Sherwood
In der Umgebung der kleinen
Stadt San Angelo sterben nach
einem Meteoriten-Aufprall einige
Menschen, die die schworzen Gesteinspiliter angetaßt hatten

22.15 Jack Ansold erzühlt (6)
22.30 Die Internationale (2)
Die Komintern Die Komintern 23.15 Nachrichten

BAYERN

18.15 Bilderbogan der Abenda 18.45 Rundschau 19.00 En ist angerichtet (2) 19.39 Christians Wanderbrutti 20.05 En Herz und eine Seele 20.45 Wallfahrten in Europa 21.50 Rundschau 21.45 Giganten der Geschwind 22.45 Z. E. N.

22.50 Kvert ist so gut wie Religion 23.55 Buadschou

NACHRICHIAN Kindermann fällt aus

Braunschweig (dpa) - Trainer Aleksander Ristic von Eintracht Braunschweig muß den Saison-Start am 25. August in der Fußball-Bundesliga ohne Reinhard Kindermann planen. Der Mittelfeldspieler zog sich einen Bänderriß im linken Fußknöchel zu. Er muß voraussichtlich vier Wochen pausieren.

Neue Regelung

Sofia (sid) - Mit einer im Fußball einmaligen Maßnahme will der bulgarische Verband den Offensiv-Fußball fördern. Mit Beginn der neuen Saison gibt es für ein torloses Unentschieden keine Punkte mehr. Zu den ersten Opfern zählte am ersten Spieltag der Meister Levsky Spartak Sofia (erster Gegner im Europapokal von Meister VfB Stuttgart), der beim Aufsteiger Minuer Pernik nicht über ein 0:0 hin-

Dörner ausgezeichnet

Berlin (dpa) - Hans-Jürgen Dörner, Mannschaftsführer des "DDR"-Vizemeisters und Pokalsiegers Dynamo Dresden, wurde in einer Journalisten-Umfrage der "DDR"-Zeitung "Neue Fußball Woche" zum "DDR-Fußballer des Jahres" gewählt. Hans-Jürgen Dörner wurde 1977 schon einmal zum Spieler des Jahres ausgezeichnet.

**Gomez hinter Connors** 

Düsseldorf (sid) - Durch seinen Sieg bei den US-Aschenplatz-Meisterschaften in Indianapolis ist Andres Gomez (Ekuador) in der Tennis-Grand-Prix-Wertung 1984 mit 1 600 Punkten dem drittplazierten Amerikaner Jimmy Connors (1 653) weiter nähergerückt. Es führt Wimbledonsieger John McEnroe (USA) mit 1 980 Punkten vor dem Tschechoslowaken Ivan Lendl (1 682).

Offenbach: Punkte-Abzug

Offenbach (dpa) - Bundesliga-Absteiger Kickers Offenbach startet mit 

zwei Minuspunkten in die Zweitliga-Saison. Der Kontroll-Ausschuß des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte diese Strafe gefordert oder alternativ 100 000 Mark Geldstrafe, weil der für die abgelaufene Saison genehmigte Etat nach der Lizenzerteilung um 596 000 Mark überschritten worden und die Schulden auf über fünf Millionen Mark angewachsen waren. Die Offenbacher entschieden sich dafür, den Punkte-Abzug zu akzeptie-

#### Schwaier in Form

Toronto (sid) - der 20 Jahre alte Münchner Hansjörg Schwaier bestätigte auch bei den mit 300 000 Dollar dotierten Internationalen Tennismeisterschaften von Kanada in Toronto seine derzeit gute Form. Der deutsche Ranglisten-Vierte bezwang in der ersten Runde den langen Texaner Steve Denton sicher mit 6:4, 7:6.

#### ZAHLEN

Internationale Meisterschaften von Kanada in Toronto, erste Runde, Her-ren: Schwaier (Deutschland) - Denton (USA) 6:4, 7:6. - Grand-Prix-Turnier in Columbus (Ohio), erste Runde, Herren: Pfister (USA) - Bauer (Deutsch-land) 6:4, 6:4. - Damenturnier in Mahwah (New Jersey), erste Runde: Hani-ka (Deutschland) - Nagelsen (USA) 8:1,

#### **ŞEĞELN**

O-Jollen-Meisterschaft auf dem Ammersee vor Herrsching, vorietzte Wettfahrt: 1. Franzmann (Essen), 2. Görzig (Berlin), 3. Heller (Schweiz) -Gesamtstand nach fünf Weitfahrten: 1. Franzmann 9,6 Punkte, 2. Holzbauer (Iserlohn) 13,6, 3. Bauer (Augsburg)

#### GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 1 101 433,30 Mark, 2. 72 482,70, 3. 4233,50, 4. 85,00, 5. 7,70. — \$ aus 45": Klasse 1: unbeseizt, Jackpot: 342,544,55, 2. 57 956,80, 3. 7903,20, 4. 112,00, 5. 8,80. — Elferwette: Klasse 1: 45 407,40, 2. 679,40, 3. 56,50, — Rennquintett, Rennen A: Klasse 1: 38,10, 2. 16,70. Rennen B: 1. 1188,80, 2. 163,90, Kombinationsgewing, unbesetzt, Jackpot 354 917,20. (Ohne Gewähr).

FUSSBALL / 18 Trainer tippen den Meister

#### Die meisten glauben, daß Stuttgart den Titel verteidigt

dpa, Hamburg

Der VfB Stuttgart wird auch im kommenden Jahr Deutscher Fußballmeister, der Hamburger SV und Bayern München spielen oben mit, und ein Hecht im Karpfenteich, der in die Phalanx der großen drei eindringen könnte, ist vor dem Start der ersten Bundesliga am 24,/25. August nicht zu sehen. So jedenfalls lassen sich die Vorhersagen der 18 Trainer zusammenfassen, die mit ihren Mannschaften um den Titel spielen.

Dem VfB Stuttgart trauen 16 Trainer die Titelverteidigung zu. Nur zwei scherten aus: Bochums Rolf Schafstall setzt auf den HSV, und Klaus Schlappner tippt Bayern München als neuen Meister. Dreimal wurden Leverkusen Außenseiterchancen eingeräumt. Die Stimmen im einzelnen:

Helmut Benthaus (Stuttgart): "Ich glaube nicht an Verschiebungen der letztjährigen Konstellation. Eventuell kommen noch Köln und Leverkusen hinzu."

Ernst Happel (Hamburg): "Es wird an der Spitze alles ziemlich beim alten bleiben."

Udo Lattek (München): "Ich lege mich nicht fest, gehe aber davon aus, daß die Meisterschaft von den Teams unter sich ausgemacht wird, die auch in der vergangenen Saison vorne waren. Als Gejagter wird es der VfB Stuttgart schwer haben."

Jupp Heynckes (Monchengladbach): "Wieder Dreikampf zwischen Stuttgart, Bayern und HSV. Dies wird auch die Reihenfolge des Einlaufs sein. Unser Ziel ist erneut ein Platz im UEFA-Cup."

Otto Rehhagel (Bremen): "Warum nicht wieder VfB Stuttgart? Ich rechne stark mit dem Meister, weil er am ausgeglichensten besetzt ist."

Hannes Löhr (Köln): "Normalerweise muß einer des Trios Stuttgart, Bayern, HSV Meister werden. Wir selbst dürften nicht weit dahinter lie-

Dettmar Cramer (Leverkusen): "Meister wird einer der großen drei." Timo Konietzka (Dortmund): "Die Spitzenvereine der letzten Saison machen den Titel wieder unter sich aus. Die größere Ausgeglichenheit könnte

wieder für Stuttgart sprechen." Karl-Heinz Feldkamp (Uerdingen): "Stuttgart ist mein Favorit. Der Meister hat sich durch den Belgier Claesen noch verstärkt. Trainer Benthaus wird es schaffen, seine Spieler wieder bei Null beginnen zu lassen und sie zu motivieren."

Willibert Kremer (Düsseldorf): "Meine Favoriten heißen HSV und Stuttgart. Außenseiterchancen sehe ich für München und Leverkusen." Rolf Schafstall (Bochum): "Ich tippe auf den HSV - der ist wieder dran.

Stuttgart wird der ärgste Konkurrent Manfred Krafft (Kaiserslautern): "VfB Stuttgart und HSV werden wieder ganz oben stehen. Die Stuttgarter erscheinen mir noch etwas stärker als im vergangenen Jahr, der HSV hat mit McGhee wieder einen Torjäger."

Dietrich Weise (Frankfurt): "Stuttgart, HSV und Bayern haben die besten Chancen." Klaus Schlappner (Mannheim):

.Nicht leicht zu sagen. Aber bitte: 1. Bayern, 2. Stuttgart." Aleksandar Ristic (Braunschweig): "Favoriten sind wieder Stuttgart,

Hamburg und München. Kleine Vorteile für den Titelverteidiger." Gerd Roggensack (Bielefeld): Stuttgart ist Favorit Neben Ham-

burg und München könnte Köln das Zünglein an der Waage spielen." Diethelm Ferner (Schalke): "Meine Favoriten sind in der Reihenfolge Stuttgart, HSV und Bayern. Viel-

leicht stößt auch Werder hinzu." Werner Olk (Karlsruhe): "Der alte kann auch der neue Meister sein. Größte Konkurrenten HSV und Bayern, wobei die Münchner in Abwehr und Mittelfeld jetzt stärker einzu-

schätzen sind. Außenseiterchance für Leverkusen."

#### **Stoltenberg** beharrt auf Stufenplan

• Fortsetzung von Seite 1 zwischen drei und 3.5 Prozent und angesichts einer seit den sechziger Jahren nicht mehr erreichten Preisstabilität ergebe sich 1984 "für die meisten Mitbürger ein klarer Zuwachs der Reallöhne und Realeinkommen", betonte er.

Trotz der Konsolidierungserfolge sei "die Neuverschuldung nach wie vor viel zu hoch". Die überhöhte Kreditaufnahme früherer Jahre führe zumindest bis 1988 noch zu einem weit überdurchschnittlichen Anstieg der Zinsausgaben. Diese seien von 1969 bis 1984 von 2,2 auf 28,7 Milliarden oder von 2,7 auf 11,2 Prozent der Bundesausgaben gestiegen. Bis 1988 wird mit einer weiteren Zunahme auf 37.6 Milliarden oder 13 Prozent der vorgesehenen Gesamtausgaben gerechnet "Von den rund drei Prozent, die die Bundesausgaben ab 1986 im Durchschnitt steigen sollen, bleiben nur zwei Prozent zur Erfüllung der eigentlichen Staatsaufgaben; ein Prozent brauchen wir für die steigende Zinslast", erklärte Stoltenberg.

Während die Nettokreditaufnahme, also der Schuldenzuwachs, in den nächsten Jahren zurückgehe (1984 auf unter 30 Milliarden), steige die Bruttokreditaufnahme, also die Summe aus Neuverschuldung und Anschlußfinanzierung für fällige Altschulden, weiter an: von 1984 bis 1986 von rund 77 auf 89 Milliarden Mark.

Das Zahlenbild der Neuverschuldung zum Beispiel für 1984 sei "zu günstig, weil ein sehr hoher Bundesbankgewinn den Etat um 11,4 Milliarden Mark entlastet". In der Mittelfristigen Finanzplanung ist für 1988 noch eine Neuverschuldung von 22,4 Milliarden bei einem unterstellten Bundesbankgewinn von rund fünf Milliarden Mark angesetzt. "Wirklich zufrieden können wir erst sein, wenn die Neuverschuldung ohne Berücksichtigung des Bundesbankgewinns deutlich unter 20 Milliarden Mark" (also unter einem Prozent des Bruttosozialprodukts) liege, präzisierte Stoltenberg seine Zielsetzung, die er allerdings erst in der nächsten Legislaturperiode für erreichbar hält.

Dazu müßten auch die Subventionen weiter abgebaut werden ("ein wichtiges Ziel unserer Politik\*). Die-Finanzhilfen des Bundes gingen 1985 um 776 Millionen auf etwa 13,5 Milliarden Mark zurück.

# programmatischen Kurs?

Westliche Diplomaten verweisen auf Absage an Terrorakte

BERNT CONRAD, Bonn Der iranische Revolutionsführer Khomeini hat in einem offensichtlich tiefgehenden inneren Meinungsstreit für den gemäßigten Flügel in der Teheraner Führung Partei ergriffen und sich scharf gegen Übergriffe der radikalen Revolutionsgarden (Pasdaran) gewandt. Westliche Diplomaten sehen darin die autoritative "Absegnung" eines neuen, in pragmatische Richtung gehenden Abschnitts der

Khomeinis aufsehenerregender Auftritt vor Kabinettsmitgliedern und Parlamentariern in der vergangenen Woche (s. WELT v. 10. 8. 84), dessen Einzelheiten erst jetzt im Westen bekanntgeworden sind, galt der Verurteilung terroristischer Aktionen. Dabei lehnte der "Gründer der Islamischen Republik Iran" für Terrorakte der jüngsten Zeit, insbesondere die Verminung des Roten Meeres, ausdrücklich jede Verantwortung ab.

#### Rundfunk getadelt

iranischen Entwicklung.

Er tadelte die Redakteure des staatlichen Rundfunks, deren "Geschwätz" (nämlich die Lobsprüche für die Minenleger) der Propaganda gegen die Islamische Republik Vorschub leisteten.

Khomeini ermahnte das Parlament und die Regierung, ihre für die islami-sche Sache schädlichen Streitigkeiten zu beenden. Sein härtester Ausfall galt dem Pasdaran-Korps, das sich gefälligst auf die ihm zugewiesene Rolle beschränken und sich nicht in die Politik einmischen solle.

Das Machtwort des Revolutionsführers war nach Ansicht von Beobachtern in Teheran notwendig geworden, nachdem Gegner des Regierungskurses, die offensichtlich bei den Revolutionsgarden und im niederen Klerus zu suchen sind, immer massiver werdende Störaktionen unternommen hatten. Dazu gehörten auch die gewalttätigen Ausschreitungen gegen nur unvollständig verschleierte Frauen durch "islamische" Rowdies auf Motorrädern. Die Regierung hatte große Schwierigkeiten, die Ordnung wiederherzustellen, ohne sich dem Vorwurf unislamischen

In der iranischen Hauptstadt geht man davon aus, daß die Pasdaran oder zumindest Teile von ihnen auch

Verhaltens auszusetzen.

an der Entführung einer Air-France-Maschine nach Teheran beteiligt waren und diesen Akt der Luftpiraterie möglicherweise sogar inszenierten, um der Regierungspolitik einer Öffnung nach Westen einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Deshalb wurden die betroffenen westlichen Botschaften in Teheran während der Vorgänge auch völlig im dunkeln gelassen. Anscheinend mußte der iranische Krisenstab in schwierigen Auseinandersetzungen mit den Gegnern der Regierung einen Kompromiß durchsetzen, der eine friedliche Lösung ermöglichte, gleichzeitig aber eine offene Bloßstellung der Organisa-

toren der Entführung vermied. Das Gleiche gilt für die amtliche iranische Zurückweisung des Vorwurfs einer Verminung des Roten Meeres und die scharfe Zurechtweisung der mit solchen Akten sympatisierenden Journalisten. Angesichts des Bannstrahls Khomeinis kann es nach Auffassung westlicher Diplomaten sogar gleichgültig sein, ob die Minenleger von der Regierung unkontrollierte Iraner waren oder ob es sich um ein libysches Unternehmen gehandelt hat.

#### Machtwort gesprochen

Der iranische Revolutionsführer hatte ähnliche Grundsatzerklärungen schon früher in wichtigen Phasen der Entwicklung seines Regimes abgege-

 Als er die Besetzung der amerikanischen Botschaft nach anfänglichem Zögern billigte und sich damit hinter die radikalen Gegner des liberalen Ministerpräsidenten Bazargan stellte. Als er mehr als ein Jahr später das Signal zur Beendigung der Geiselaffäre gab.

 Als er im Sommer 1981 Bani Sadr fallenließ. • Als er im Dezember 1982 durch ein Acht-Punkte-Dekret im Interesse der wirtschaftlichen Erholung des Landes die Aussöhnung mit der techni-

schen Intelligenz einleitete. In den Fällen der Botschaftsbesetzung und des Sturzes von Bani Sadr hatte Khomeini den gewalttätigen und scharf anti-westlichen Kräften nachgegeben. In den beiden anderen Fällen und vor allem mit seinem jüngsten Machtwort hat er sich den Radikalen entgegengestellt.

# Geht Khomeini jetzt auf | Estland: Flucht nach KP-Offensive | NATO einig

Prominenter kommunistischer Politiker und seine Frau bitten in Schweden um Asyl

Nationalisten seither verstärkt ver-

folgt. Erst kürzlich war die estnische

KP aufgefordert worden, den Esten

unmißverständlich klarzumachen,

R. GATERMANN, Stockholm

Den offiziellen Besuch einer estnischen Delegation in der südostfinnischen Hafenstadt Kotka benutzten der 26jährige frühere stellvertretende Justizminister von Estland Valdo Randpere, und seine 23jährige Frau, die Popsängerin Leila Miller, zur Flucht nach Schweden. Das Paar mußte jedoch seine zweijährige Tochter in Estland zurücklassen. Die Flucht begann in der vergangenen Woche, als sich das Paar in Katoka absetzte, sich zunächst unbemerkt nach Helsinki begab und auf das Schiff nach Stockholm ging. Erst dort meldete es sich bei der Polizei und bat um Asyl.

Als Grund für die Flucht hat das Ehepaar nach Angaben der schwedischen Zeitung "Svenska Dagbladet" eine \_neue Offensive" der sowjetischen Behörden gegen jeden Ausdruck estnischen Nationalgefühls angeführt. Nach Angaben der Flüchtlin-

Rom befürchtet

Schwierigkeiten

Nach einem Freispruch und einem

relativ milden Urteil im Prozeß um

die Entführung eines iranischen "Air-

bus" nach Rom werden in Italien

Schwierigkeiten mit der Regierung in

Teheran befürchtet. Denn die Behör-

den Irans verlangen die Auslieferung

des zu siebeneinhalb Jahren Haft ver-

urteilten Hosein Eftekhari und des

freigesprochenen Mohsen Rahgosar.

Das Strafmaß für den 17jährigen Ef-

tekhari liegt nur sechs Monate über

dem gesetzlich vorgeschriebenen Mi-

nimum für Flugzeugentführer. Die

Das Gericht glaubte den Aussagen

der beiden Angeklagten, nach denen

der 18jährige Rahgosar zunächst

nichts von den Entführungsplänen

gewußt und zu Beginn der Aktion

geschlafen habe. Im Laufe des Pro-

zesses machten beide Iraner deutlich.

daß sie entschiedene Gegner des Re-

gimes von Ayatollah Khomeini seien.

An Bord des entführten Flugzeugs

befand sich ein vier Monate altes

herzkrankes Mädchen, dem Ärzte in

Iran nicht helfen konnten. Das Kind

wurde inzwischen in Rom operiert

und kann in wenigen Tagen das

Krankenhaus verlassen.

Höchststrafe beträgt 21 Jahre.

dpa. Rom

mit Teheran

daß die Geschichte ihres Volkes nicht von der Entwicklung dieses sowietischen Staates zu trennen ist. Seit dem Start dieser Kampagne sei es täglich zu Verhaftungen, Hausdurchsuchungen und anderen Schikanen gegen oppositionelle und nationalistische Esten gekommen. Die schwedischen Behörden haben die Namen der geflüchteten Esten bisher nicht bestätigt. Randpere und seine Frau befinden sich noch in Ge-

über den Asylantrag der Flüchtlinge entscheiden. Immer mehr politische Flüchtlinge aus der Sowietunion benutzen Finn-

**■ Fortsetzung von Seite 1** 

relativ bedeutungslos, viel wichtiger sei der derzeit "wirkliche Konflikt"

zwischen Moskau und Ost-Berlin, bei

dem es sich nicht um "Theater" han-

dele. An der Entschlossenheit Ho-

neckers, seine Linie durchzuhalten,

sei nicht zu zweifeln. Wer pessimisti-

sche Einschätzungen mit geschichtli-

chen Parallelen begründen wolle,

muß nach Löwenthals Ansicht auch

sehen, daß Moskau mißliebige Füh-

rungen zum Beispiel in China oder in

Jugoslawien nicht habe ersetzen kön-

nen. Darüber hinaus seien derzeit

"die Möglichkeiten der Sowjets noch

beschränkter aufgrund ihrer eigenen

Der stellvertretende Vorsitzende

des innerdeutschen Ausschusses, der

sozialdemokratische Abgeordnete

Lothar Löffler, erklärte, der jetzige

Zustand Deutschlands sei "nicht auf

Dauer angelegt\*. Die Teilung

Deutschlands in zwei Staaten und ein

Besatzungsgebiet sei eine Konstruk-

tion, die dem gegenwärtigen europäi-

schen Gleichgewicht "dienen mag,

aber von Dauer kann sie nicht sein",

fügte Löffler hinzu. Es bestehe kein

Anlaß, von dem Brief zur deutschen

Einheit abzurücken, in dem die Bun-

desregierung beim Abschluß des

Grundlagenvertrages mit der "DDR"

Führungsprobleme".

wahrsam der Sicherheitspolizei in

Stockholm. Die Verhöre sollen bis

Freitag abgeschlossen werden. Da-

nach wird das Einwanderungsamt

land nur noch als Transitland, weil ge werden estnische Dissidenten und die finnischen Behörden in der Vergangenheit fast immer die Asylanten in die Sowjetunion zurückschickten. In Helsinki wird zwar von offizieller Seite bestritten, daß es mit Moskau eine Auslieferungsvereinbarung gibt. Dennoch scheint es sich - vor allem im Baltikum – herumgesprochen zu haben, daß es am sichersten ist, unerkannt durch Finnland entweder nach Schweden oder in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Schweden hat seit 1946 keinen sowjetischen Flüchtling abgewiesen.

Im Juni war bereits vier estnischen Sportlern die Flucht in einem Schlauchboot nach Finnland geghickt. Von dort gingen sie zu Fuß nach Helsinki und fuhren dann mit dem Zug nach Norden, wo sie unerkannt die Grenze nach Schweden passierten. Vor ein paar Wochen kam ein Lette mit einem Schlauchboot direkt über die Ostsee nach Schweden

Position Berlins gefährdet

die Zielsetzung einer freien Selbstbestimmung des ganzen deutschen Volkes festgelegt hatte. Inzwischen hat der SPD-Politiker Bahr versucht, Bundespräsident Ri-

chard von Weizsäcker mit den Aussagen Apels zu identifizieren. Die deutsche Frage, so sagte Bahr, "steht in überschaubarer Zukunft nicht auf der Tagesordnung der internationalen Politik. Insofern sagt Apel nichts anderes als der Bundespräsident . . . " Bahr geht aber nicht auf die Aussage Apels ein, die deutsche Frage sei nicht mehr offen. Vielmehr sagt er, "daß es die Frage gibt, ist im Grundlagenvertrag festgeschrieben". Der Bundespräsident nahm zu den Erklärungen von Bahr nicht Stellung. Er will sich offensichtlich nicht in einen aktuellen Interpretationsstreit begeben. Vielmehr wurde auf die Rede des Staatsoberhauptes bei seiner Amtseinführung am 1. Juli hingewiesen. Dabei hatte von Weizsäcker mehrfach von der "offenen deutschen Frage" gesprochen. Damals sagte der Bundespräsident, die Mauer habe das Ziel, das System drüben zu konsolidieren und die Teilung zu vollziehen, verfehlt. Von Weizsäcker: "Wider Willen ist sie der überzeugende täglich frische Beweis, daß die Frage offen ist, die sie abschließend zu beantwor-

# über neues Programm?

Besser als

ear nichts

Die NATO-Staaten stehen nach Angaben aus Bündniskreisen vor einer Einigung über das lange Zeit umstrittene neue Infrastrukturprogramm. Wie am Dienstag verlautete, wird der mit 7,85 Milliarden Dollar (fast 23 Milliarden Mark) ausgestattete Sechs-Jahres-Plan wahrscheinlich nächsten Monat gebilligt werden. Die Mittel stellen zwar weniger als ein Prozent der westlichen Verteidigungsausgaben dar, doch gilt das Programm als ausschlaggebend dafür, daß im Krisenfall rasch amerikanische und kanadische Verstärkung nach Europa gebracht werden kann. Die Verteidigungsminister der 16-Nationen-Allianz hatten sich im Mai nicht auf die Höhe der Ausgaben einigen können. aber ihren Ressorts Auftrag gegeben, die Meinungsverschiedenheiten bis Mitte August beizulegen.

#### **Belfast: Minister** gibt Fehler zu

dpa, London Der britische Nordirland-Minister James Prior hat am Dienstag wegen der schweren Unruhen in Belfast seinen Urlaub abgebrochen und in London erklärt, er übernehme die "volle Verantwortung" für Fehler, die in den letzten Tagen begangen worden seien. Prior hatte bereits angekündigt, daß er bei der im Herbst erwarteten Kabinettsumbildung sein Amt aufgeben wolle. "Im Rückblick" sei es ein Fehler gewesen, gab er zu, dem irisch-stämmigen Amerikaner Martin Galvin den Zutritt zu Nordirland verwehrt und damit einer massiven Polizeiaktion versucht zu haben, ihn in Belfast festzunehmen. Galvin ist einer der Führer der Organisation Noraid, die in den Vereinigten Staaten Geld für republikanische Terroristen-Organisationen in Nordirland sammelt

Die Polizei in Belfast hatte am Sonntag nach fast übereinstimmender Meinung der britischen Oppositionspolitiker die Nerven verloren, als Galvin plötzlich bei einer republikanischen Kundgebung auftauchte. Beim Versuch, ihn zu verhaften, hatten die Polizisten mit Plastikgeschossen in die demonstrierende Menge geschossen und dabei den 22 Jahre alten Sean Downs getötet. Galvin entkam.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Ende des Parteienstaates?

gibt zu denken:

Sehr geehrte Damen und Herren, an der vorbezeichneten Stelle zitieren Sie den Ausspruch des FDP-Vorsitzenden Genscher, seine Partei werde "den Grünen das Wasser abgraben, weil die Grünen beispielsweise im Bereich des Umweltschutzes die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie leugnen". Dieses Zitat

Der ethische Tier- und Pflanzenschutz ist selbstlos, also nicht auf einen Nutzen gerichtet. Ökologie kann also nicht als Ziel oder Auftrag begriffen werden, sondern nur als "Allgerechtheit". Sie bedarf nicht etwa des Nutz-Denkens, um erfüllt zu werden, weil sie selbst - eben naturgemäß das Ganze erfüllt. Ökonomie ist Nutzung, ist auf wirtschaftlichen Erfolg des Menschen gerichtet und wi-derspricht vom Wesen her der Ökolo-

Wenn Genscher in der üblichen Politiker- und Behördensprache von "Umweltschutz" redet, wird mit diesem Begriff fast ausschließlich die Herabsetzung der Öko-Belastung durch technische Maßnahmen ver-

Das reicht aber für das Überleben auf diesem Planeten längst nicht mehr aus. Vielmehr wird sich der Mensch als Teil der Gesamtheit begreifen und sich danach richten müssen. Er darf der übrigen Gemeinschaft nur so wenig entnehmen und zumuten, wie er zur Deckung seines subsistentialen Bedarfs benötigt und wie dies auch alle übrigen Geschöpfe handhaben.

Eine solche Einstellung ist mit bloß grüner" Politik nicht abgedeckt. Vielmehr scheint das Schicksal der FDP zu beweisen, daß Ökologie und Liberalismus völlig unvereinbar sind. Nach meiner Überzeugung werden den Weg dieser Partei auch alle übrigen politischen Kräftegruppen bisheriger Prägung gehen. Ende des Par-teienstaates? Vieles deutet darauf

> Mit freundlichen Grüßen Dr. Dr. Klaus Sojka, Hambure 61

die Bürger zunehmend entmündigt. Jedes neue Gesetz schränkt die Freiheit der Bürger ein, verdoppelt mit der Zeit die Verwaltung, vergrö-Bert die Unsicherheiten in allen Bereichen, z. B. Bauwesen - Bildungsbereich, in der Justiz usw. Viele Gesetze und Verordnungen stellen den gesunden Menschenverstand auf eine harte Probe und bringen oft mehr Unheil als Segen.

Auch obiges Gesetz fällt unter diese Kriterien, daß uns weniger Freiheit und mehr Zwangsjacken verordnet.

B. Trappe,

"Sexualdiktat"

Sehr geehrte Damen und Herren, für Ihren Hinweis "der Sexualkundeunterricht ... kaum etwas ist mehr geeignet, jungen Menschen die natürlichen Gefühle zu verderben" werden Ihnen ungezählte Eltern in Nordrhein-Westfalen (NRW) dankbar sein. Denn dieser zeigt auf einen Mißstand in den Schulen des SPD-Kultusministers Schwier hin:

Ohne gesetzliche Grundlage werden unsere Kinder vom 1. bis zum 13. Schuljahr einer Aufklärungsdiktatur unterzogen ohne Rücksicht auf die individuelle Reife des einzelnen Kindes. Im fächerübergreifenden Sexualkundeunterricht - d. h. jeder Lehrer darf zu jeder Zeit unkontrolliert über Sex sprechen - wird unsern Jungen und Mädchen allein schon über die Koedukation bei diesen Themen das Schamgefühl abtrainiert. Unter Notendruck lernen sie alle "Gebrauchsanweisungen" ihres eigenen Körpers: von der "richtigen" Lustbefriedigung über den Coitus bis zur Abtreibung. Das werdende Kind erscheint im NRW-Biologiebuch "Biologie des Menschen" Seite 49 unter der Rubrik "Versagerquote in %".

Wenn Herr Geißler die "Soziale Indikation" überflüssig machen will, so sollte Herr Worms mit seiner NRW-CDU das Übel bei der Wurzel packen, nämlich den Zwangs-Sexualkundeunterricht abschaffen.

Die NRW-Landtagsabgeordneten wissen, daß seit 1979 allein von der Christlichen Elterninitiative Extertal" ca. 7500 Elternstimmen dem Kuitusminister vorliegen, die die Freiwilligkeit des Sexualkundeunterrichtes fordern entsprechend der Freiwilligkeit des Religionsunterrichtes.

Mit freundlichen Grüßen W. Bauer, Minster

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriete sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

#### PRÄSIDIALAMT

Der erste ausländische Staatsbesuch, den Bundespräsident Richard ihn nach Frankreich führen. Die Reise ist für den Spätherbst geplant. Auch der frühere Bundespräsident Walter Scheel hatte vor zehn Jahren den ersten offiziellen Besuch dem französischen Nachbarland abge-

Der Stadt Bonn stattet Bundespräsident Richard von Weizsäcker heute einen offiziellen Besuch ab. Der "kleine Bönnsche Staatsbesuch" beginnt Schlag zehn Uhr morgens im Rathaus, wo er sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen wird. Anschließend spaziert er mit Ehefrau Marianne und Begleitung über den Markt und den Münsterplatz. Von Weizsäcker besucht anschließend die Lakritz-Firma Haribo. Nach Gesprächen mit Auszubildenden ist er noch bei der Kreishandwerkerschaft, der 33 Bonner Innungen angehören. Marianne von Weizsäcker wird in dieser Zeit des Johanniter-Krankenhaus in Bonn besichtigen.

#### **AUSWÄRTIGES AMT**

Als zweiter Mann an die deutsche Botschaft nach Moskau geht Dr. Alexander Arnot, seit 1979 Leiter des Sowjetunion-Referates im Auswärtigen Amt. Der Jurist, Jahrgang 1931, arbeitet seit 1962 im AA. Er war zunächst in mehreren afrikanischen Staaten tätig. Bis 1967 war er auf Posten in der Zentralafrikanischen Republik, in Benin und in Togo, und nach einer Verwendung in der Bonner Zentrale dann noch einmal von 1970 bis 1972 in Niger. Von 1972 bis 1975 leitete er das Osteuropa-Referat. Für vier Jahre wurde er anschließend zum ersten Mal an die deutsche Botschaft in Moskau versetzt, in der er jetzt als Gesandter tätig ist. Deutscher Botschafter in der Sowjetunion ist Dr. Jörg Kastl.

#### **GEBURTSTAGE**

Der Direktor des Deutschen Bundestags, Dr. Helmut Schellknecht, feierte seinen 65. Geburtstag. Der aus Lahde an der Weser stammende Schellknecht ist seit 1970 der oberste Verwaltungsbeamte des Parlaments. Gleichzeitig nimmt er nach deutscher Tradition - anders als in anderen Parlamenten - im Ältestenrat und Präsidium die politische Aufgabe eines Generalsekretärs wahr. Während seiner Amtszeit hat sich Schellknecht insbesondere für die Einrichtung und den Ausbau des wissenschaftlichen Dienstes sowie

für die Neuorganisation der Bundestagsverwaltung eingesetzt. Schellknecht kommt ursprünglich aus der Postverwaltung. Anschließend ging rium, wo er zuletzt Ministerialrat war. Vor seinem Wechsel in den Bundestag war er, von 1968 bis 1970. leitender Beamter beim Wehrbeauftragten. Er wird Ende des Monats in den Ruhestand treten. Sein Nachfol-

ger wird Dr. Josef Bücker.

Personalien

Pater Dr. Ursmer Engelmann, von 1970 bis 1980 Erzabt von Beuron, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Engelmann, der aus Jena stammt und über sein Studium der evangelischen Theologie, der Geschichte und Philosophie zum katholischen Glauben fand, trat 1935 in das Benediktinerkloster Beuron ein. 1940 wurde er zum Priester geweiht. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm er in Beuron die Leitung der Klosterbibliothek, wurde später Prior und am 2, März 1970 vom Konvent zum Erzabt gewählt. Die Abtweibe fand am 21. März statt Engelmann war der achte Erzabt der 1863 von Benediktinern wiederbesiedelten Augustinerchorherren-Abtei im Donautal. Er ist durch zahlreiche Veröffentlichungen über

Mönchtum, kirchliche Kunst und andere Gebiete hervorgetreten. Seine umfangreichste Arbeit ist die Veröffentlichung des Tagebuches von Iznaz Speckle, dem letzten Abt von St. Peter im Schwarzwald. Engelmann trat im Januar 1980 mit Rücksicht auf sein Alter und seinen Gesundheitszustand vom Amt des Erzabtes zurück.

Der Soziologe Professor Dr. Alphons Silbermann feierte in Köln seinen 75. Geburtstag. Nach seiner Rückkehr aus der australischen Emigration wurde der in Köln geborene Wissenschaftler zum führenden Vertreter einer empirisch orientierten Medienwissenschaft. Aufgrund seiner Forschungen prognostizierte er bereits vor 20 Jahren die gegenwärtig so heiß diskutierte Entwicklung "Neuer Medien". Neben Lehrund Forschungstätigkeit an den Universitäten Köln, Lausanne und Bordeaux veröffentlichte der streitbare Soziologe zahlreiche Arbeiten zu Themen der Musik- und Kunstsoziologie. Seine Auseinandersetzungen mit Th. W. Adorno zählen zu den wenigen akademischen Kontroversen der Nachkriegszeit. Nach seiner Emeritierung ist Silbermann bis heute als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kommunikationsforschung, Direktor des Kölner Instituts für Massenkommunikation und als Herausgeber der Zeitschrift "Communication" eine der zentralen Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Medienforschung.

Einer der großen deutschen Verleger, Heinrich Reclam, ist im Alter von 73 Jahren in Stuttgart gestorben. Der Urenkel des Gründers der berühmten Universalbibliothek, Anton Philipp Reclam, leitete seit 1949 das Unternehmen. - Die Universalbibliothek war für Generationen von



**Heigrich Rectan** 

Gymnasiasten und Studenten fast

täglicher Begleiter. - Unter seiner Führung wurde das Verlagsprogramm auf Anthologien, Theaterund Kunstführer sowie kulturhistorische Bücher und Lexika erweitert. In Leipzig geboren, durchlief er nach dem Besuch des Gymnasiums eine Buchhändlerlehre, studierte Philologie und promovierte 1937 mit der Dissertation über "Die Gestalt des Paracelsus in der Dichtung" zum Dr. phil. Das Kriegsende erlebte er als Kriegsgefangener in Frankreich. Die Amerikaner hatten damals seinem Vater - Ernst Reciam den Vorschlag gemacht, den Verlag von Leipzig nach Wiesbaden zu verlegen, was dieser ablehnte, da man inzwischen den Betrieb im zerbombten Leipzig notdürftig wieder zum Laufen gebracht hatte. 1947 wurde jedoch in Stuttgart die Reclam-GmbH gegründet. 1950 wurde das Stuttgarter Reclam-Haus bezogen, die Reclam-"Universal-Bibliothek" danach wiederaufgebaut. Im gleichen Jahr wurde der Leipziger Betrieb unter die Treuhandschaft der mitteldeutschen Behörden gestellt und der Verfügung und Einflußnahme der Inhaber entzogen. 1958 erfolgte die Umwandlung der Reclam-GmbH in die Stammfirma Philipp Reclam jun. Heinrich Reclam, der keine eigenen Kinder hinterläßt, hat bereits vor Jahren seinen Neffen Stefan Reclam-Klinkhart, zur Zeit Leiter des graphischen Betriebs, adoptiert.

# \*Branche tieren Entl

# Possenspiel des Westens

"Brot". "Zehn-Mark-Histertür"; WELT vom 4. August und "Leserbriefe: Nach-hilfeunterricht nötig!"; WELT vom 31. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren, diese Meinungen kann ich nur begrüßen. Leider denken viel zu wenige darüber ernsthaft nach und haben den Mut, sich dazu in der Öffentlichkeit zu äußern. Man kann der Wenderegierung - ohne zu übertreiben unterstellen, daß sie in den Jahren ihrer Opposition im Bundestag in bezug auf Verhandlungen mit Funktionären der Ostblockstaaten nichts gelernt hat. Was Egon Bahr leichtgläubig falsch gemacht hat, hat Herr Jenninger für Millierdenkredite geradezu miserabel gemacht. Was wirklich zu tun ist, drücken die obengenannten Leserbriefe vollkommen aus. Der Ausspruch Lenins, "Die Kapitalisten liefern sogar noch den Strick, an dem wir sie eines Tages aufhängen", behält seine Richtigkeit. Der Strick, das sind Getreidelieferungen aus Amerika und anderen westlichen Staaten: das sind vom Steuerzahler subventionierte Butter- und Fleischlieferungen der EG, und das sind Morgengaben in Form von Devisen. Wir kaufen den Funktionären des Ostblocks die selbstgeschaffenen Schwierigkeiten ab, ohne daß sie sich dafür etwas einfallen lassen müssen. Am System

ändert sich nichts. Die Gegenleistung

als Erfolg zu verbuchen ist geradezu lächerlich. Humanitäre Hilfe für die Menschen ist eine Schutzbehauptung. Man braucht dann nicht weiter über den Schaden nachzudenken, den man damit angerichtet hat. Es ist der Beweis für die Ohnmacht gegenüber den östlichen Ideologien, die eine höhere Lebensqualität für die von ihr beherrschten Menschen nicht zu-

Oder glaubt iemand von unseren freigewählten Volksvertretern, daß die "scharfen Töne aus Moskau", an die Adresse Honeckers gerichtet, nicht vorher abgesprochen sind? Es paßt genau in die Informationspolitik des KGB. Falschinformationen, die so simpel angelegt sind, sollte man in Bonn schon im Ansatz erkennen.

Solange der Westen den Sowjets Lebensmittel und Devisen liefert, so lange wird es ihnen möglich gemacht. eine Riesenarmee unter Waffen zu halten, die eine permanente Bedrohung des Weltfriedens darstellt.

Die westlichen Industrienationen liefern Lebensmittel und Devisen dazu, damit sie die Rechnungen regulieren können. Damit die Lieferanten den Empfängern nicht ins offene Messer laufen, müssen sie mit dem Erlös aus Warenlieferungen weiter aufrüsten und immer neue und teurere Waffen entwickeln. Ein böses Ringelspiel! Man nennt es Friedensstra-

Die Sowjets und ihre Satelliten müssen gezwungen werden, ihre landwirtschaftliche und industrielle Produktion so auszubauen, daß sie die Menschen in ihrem Machtbereich ausreichend versorgen können. Dazu müssen sie junge Menschen einsetzen und können demzufolge nicht eine solche überflüssige Riesenarmee unterhalten. Das ist Friedensdienst. Ebenso muß der Devisenfluß vollkommen eingeschränkt werden Wenn etwas bezahlt werden muß, dann nur mit Waren aus unserer Produktion, um der Bevölkerung hinter dem Eisernen Vorhang mit einer besseren Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs zu helfen.

Den Eisernen Vorhang hat der Osten aufgebaut. Mit wohlwollenden Morgengaben wird er nicht weniger undurchlässig noch humaner. Daran wird sich in absehbarer Zukunft nichts ändern und schon gar nicht. wenn man sich vor Begeisterung über fragwürdige Erfolge in Bonn gegen-

seitig auf die Schulter schlägt. Honecker braucht dringend Devisen, um die ständig steigenden Verteidigungslasten, die Moskau von ihm fordert, bezahlen zu können. Wir

finanzieren direkt die Rüstung der Sowjets. Ein Possenspiel! Man sollte den angebotenen Nachhilfeunterricht"

annehmen. denn er ist bitter nötig. Hochachtungsvoll

Wingst

#### Verordnungsflut "Muffelstichtag"; WELT vom 2. August

Ich flog vor einiger Zeit nach Athen. Meine Nachbarin in der Maschine war eine Griechin, die zwei Jahre in einem Berliner Krankenhaus gelegen hatte. Auf die Frage, was ihr Gesamteindruck von Deutschland sei, antwortete sie spontan: "Was da alles verboten ist." Ursache ist die unübersehbare staatsverändernde Gesetzes- und Verordnungsflut, die

## Wort des Tages

99 Der Mensch muß nicht nur wissen, was wahr ist, er muß auch noch können und wollen, was recht ist.

Johann Heinrich Pestalozzi, Schweizer Pädagoge (1748–1827)

O einig neues ramm

chier zu

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Besser als gar nichts

hg - Wenig ist besser als gar nichts: Die Verlängerung der Mehr-wertsteueroption im Bauherrenmodell, die seit einem Jahr auf der Wunschliste der Bauwirtschaft steht und seit dem Frühsommer auch von Bundesbauminister Schneider befürwortet wird, kann nur noch dem Ausbaugewerbe helfen. Die Talfahrt der Branche wird sie nicht mehr bremsen können, denn dazu kommt sie zu spät.

Daß sie nun kommt, scheint sicher, obwohl die Verlängerung auf den 31. März 1985 im Rahmen des Steuerbereinigungsgesetzes erst noch beraten werden muß. Dann wird sie Maler und Installateure von dem Termindruck entlasten, unter dem das Baugewerbe die inzwi-

schen fertigen Rohbauten hat erstellen müssen. Der Wunsch nach einer Verlängerung über das Ende dieses Jahres hinaus kam schließlich nicht von ungefähr: Gleichzeitig läuft die Investitionszulage aus, und diese Zusammenballung wurde zu Recht gefürchtet. Der Bundesfinanzminister, der

eine Verlängerung bis jetzt immer blockiert hatte, kann sich jedoch darauf berufen, daß die Branche den Termin seit Jahren kannte und sich darauf hätte einstellen können. Die Beschäftigung von Bauarbeitern läßt sich indes nicht so exakt vorausplanen wie die Beschäftigung von Maschinen. Vor allem lassen sie sich nicht in beliebiger Zahl einstellen und wieder entlassen. So bleibt der Bauwirtschaft als schwacher Trost nur die Ankündigung, daß weitere Einschränkungen der Steuervorteile beim Bauherrenmodell nicht vorgesehen sind. Auch das ist besser als gar nichts.

#### Mitterrands Hypothek Von JOACHIM SCHAUFÜSS, Paris

Wer über seine Verhältnisse ge-lebt hat, muß früher oder später den Gürtel enger schnallen. Dies gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für den Staat. Dabei nimmt die Schuldentilgung meist längere Zeit in Anspruch als das Schuldenmachen. Denn gegessen Brot bezahlt sich schwer.

Das bekommt Frankreich immer mehr zu spüren. Vor allem seine Auslandsschuld ist unter der sozialistischen Regierung gewaltig angewachsen. Allein die mittel- und langfristige Bruttoverschuldung nahm von 123 Milliarden Franc Ende 1980 auf 188 Ende 1981 und 295 Milliarden Franc (87 Milliarden Mark) Ende 1982 zu. Dies war vor allem eine Folge der von Präsident Mitterrand zunächst betriebenen "Volksbeglückungspolitik". Die übermäßige Erhöhung von Löhnen, Familienzulagen und Altersren-ten sowie ambitiöse Sozialreformen (Arbeitszeitverkürzungen) ließen nicht nur die Defizite des Staatshaushalts anschwellen und vergrößerten so die Verschuldung. Der dadurch herbeigeführte Kaufkraftzuwachs der Bevölkerung führte auch zu einem Importboom, der die Handelsbilanz

Zur Abdeckung der Defizite mußten im Ausland immer mehr Kredite aufgenommen werden. Hinzu kam, daß die neu verstaatlichten Unternehmen wegen unzureichender Kapitalausstattung durch den Staat und zur Schonung des inländischen Kapitalmarktes in zunehmendem Maße Auslandsanleihen emittierten. Und der Staat mußte ausländische Kredite in Anspruch nehmen, um sich die Mittel zur Verteidigung des wegen der verfehlten Regierungspolitik stark gefährdeten Franc zu beschaffen.

aus dem Gleichgewicht brachte.

Obwohl im März 1983 mit der letz-ten Franc-Abwertung eine rigorose Austerity-Politik eingeleitet wurde, hat die Auslandsverschuldung weiter zugenommen. Ende 1983 erreichte sie 451 und Mitte dieses Jahres 466 Milliarden Franc. Dies lag vor allem daran, daß Handels- und Leistungsbilanz weiter Defizite brachten und daß sich der Dollar stark aufwertete. Auch in Dollar sind die Schulden weiter gestiegen.

Von der gesamten Auslandsschuld entfielen Ende 1983 58,1 Prozent auf Verbindlichkeiten in US-Währung. Entsprechend hoch ist auch der Anteil der auf aufgewertete Dollar ent-

fallenen Zinsen. Insgesamt erreichte

die Zinslast im letzten Jahr 34,5 Milli-

arden Franc. Der gesamte Schulden-

dienst unter Einschluß der Tilgungszahlungen betrug 56,7 Milliarden Franc, was etwa der Hälfte des Haushaltsdefizits entsprach. Für dieses Jahr schätzt die OECD unter der Hypothese unveränderter Wechselkurse und Zinssätze den Schuldendienst auf 66,5 Milliarden Franc, davon 44 Zinszahlungen. Diese werden zwar vom nächsten Jahr an

unter der Voraussetzung, daß keine neuen Auslandskredite aufgenommen und die bestehenden Schulden planmäßig abgetragen werden, fortlaufend zurückgehen. Gleichzei-tig aber steigen die Tilgungszahlun-gen derart, daß der gesamte Schuldendienst weiter zunimmt.

Die Zahlen sind erschreckend: Der Schuldendienst steigt bis 1990 auf 97,1 Milliarden Franc, erst dann wird er wieder abnehmen. Die Hypothek Mitterrands wird Frankreich also mindestens noch sechs Jahre belasten. Dabei sind die kurzfristigen Auslandsschulden noch nicht einmal berücksichtigt, die vom (oppositionellen) Senat auf 150 Milliarden Franc veranschlagt werden.

Die OECD stellt zwar fest, daß die Bruttoverschuldung Frankreichs mit zuletzt 11,4 Prozent des Bruttosozialprodukts einen im Vergleich zu anderen Industriestaaten "mäßigen" Umfang erreichen und nach Abzug der (teilweise notleidenden) Forderungen an das Ausland netto sogar nur fünf Prozent ausmachen. Die rapide Zunahme der Verschuldung und der steigende Schuldendienst sind jedoch besorg-

Gewiß kann Frankreich nicht mit Schuldnerländern wie Brasilien verglichen werden. Eine Umschuldung drängt sich nicht auf, allenfalls eine Refinanzierung, die keine größeren Schwierigkeiten bereiten dürfte. Denn die internationale Kreditwürdigkeit des französischen Staates ist bisher intakt geblieben. Aber Frankreich muß unbedingt seine Leistungsbilanz ins Gleichgewicht bringen. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, hängt auch wesentlich vom Dollarkurs und von den Gewerkschaften ab, die sich gegen die Fortsetzung der bisherigen Sanierungspolitik wenden.

**BAUWIRTSCHAFT** 

#### Die Branche rechnet mit weiteren Entlassungen

HANNA GIESKES, Bonn In der deutschen Bauwirtschaft ist die Stimmung gedrückt: Vor allem die Hochbau-Unternehmen sähen sehr pessimistisch in die Zukunft teilt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Bonn. mit. Eine Umfrage in der Branche habe ergeben, daß in Kürze mit Kapazitätsabbau, Kurzarbeit und Entlassungen zu rechnen sei, wenn es nicht beid zu Anschlußaufträgen komme. "Diese Hoffnung ist aber ziemlich unbegründet", bedauert ein Sprecher des Verbandes.

So sei die Reichweite der Aufträge im Hochbau im Juli von 2,4 auf 2,2 Monate zurückgegangen, im Tiefbau von 2,0 auf 1,9 Monate. Im Straßenbau liege sie "trotz leicht verbesserter Nachfrage" immer noch bei 1,7 Monaten. Insgesamt beurteilten die Bauunternehmen ihre Auftragsbestände als

"völlig unbefriedigend". Die leichte Belebung im Straßenbau könne die Branche nicht "herausreißen", heißt es. Der Tiefbau mache nur ein Viertel des Bauvolumens aus; drei Viertel seien Wohnungs- und Gewerbebau, "und damit geht es bergab".

Beklagt wurde von den Bauunternehmen nach Auskunft des Zentralverbands auch die Tatsache, "daß der harte Wettbewerb um Anschlußaufträge keinen Spielraum für Preiserhöhungen läßt". Tatsächlich sind die Baupreise seit einem Jahr nicht mehr gestiegen. Gleichzeitig hätten sich jedoch vor allem die Personalkosten weiter erhöht.

Im Juli sei die Bauproduktion "relativ gering" gewesen, heißt es weiter. Die Zahl der Arbeitslosen lag bei rund 133 800, etwa um 8000 höher als im Vorjahr. Insgesamt sind etwa 1,107 Mill Menschen am Bau beschäftigt.

FORSCHUNGSPOLITIK / WELT-Gespräch mit Minister Heinz Riesenhuber

# Bonn will mit weniger Bürokratie die indirekte Förderung verstärken

Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) will weniger Bürokratie wagen. Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Verlagerung von der direkten auf die indirekte Forschungsförderung. Zugleich zielt der Mini-ster, wie er in einem Gespräch mit der WELT erklärte, auf eine Senkung der Förderquote, also des Anteils der Bonner Zuschüsse zu den For-

Der von Riesenhuber seit Herbst 1982 vollzogene Kurswechsel wird bei den neu bewilligten Projekten am deutlichsten: Wurden 1982 vom Forschungsministerium (BMFT) noch 982 Vorhaben mit einem Fördervolumen von 1,71 Milliarden Mark bewilligt, so waren es 1983 nur noch 794 Projekte mit 1,49 Milliarden. Im ersten Halbjahr 1984 sind es 316 (Vorjahr. 344) Projekte mit 474 (682) Millionen Mark. Damit ergebe sich für 1983 ein Rückgang nach Vorhaben um 19 und bewilligter Summe um 13

weitere acht und 30 Prozent. Zu dieser Entwicklung hat entscheidend auch die geringere Förderquote beigetragen. In der Regel gibt es für Projekte der Wirtschaft 50 Prozent BMFT-Zuschuß. Allerdings werden Maßnahmen im Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge auch zu 100 Prozent staatlich finanziert. Riesenhuber wertet es als Erfolg, daß die

**AUF EIN WORT** 

Prozent, für 1984 schätzungsweise

durchschnittliche Förderquote 1983 im Vergleich zu 1980 von 67,3 auf 59,8 Prozent oder um 7,5 Prozentpunkte gesenkt werden konnte. Dies habe zur Folge, daß er 1983 bei rückläufigem Fördervolumen genauso hohe Forschungsausgaben der Wirtschaft auslösen konnte wie im Vorjahr.

Sein Fazit: In dem Maße, wie sich die Wirtschaft stärker engagiert, kann sich der Staat zurückziehen, ohne daß die Forschung leidet. Da Unternehmer zudem die Forschungsnotwendigkeiten besser beurteilen könnten als Beamte, falle auch der Wirkungsgrad höher aus. Es ist das erklärte Ziel des Ministers, diese Tendenz weiter fortzusetzen: "Nach der Drogensucht die Entziehungskur." Vor allem will Riesenhuber keine marktnahen Projekte mehr fördern.

Um die Suchfunktion des Marktes zu stärken, favorisiert Riesenhuber die indirekte Forschungsförderung, bei der der Staat die Forschungspro-

COMMERZBANK

#### Einheitliche Kontogebühr

Als erste Großbank wird die Commerzbank ab Oktober dieses Jahres ein neues, vereinfachtes Gebührensystem für die Privatkundschaft einführen. Wie die Bank mitteilte, berechnet sie dann anstelle der Grundgebühr von zwei Mark im Monat und unterschiedlich hohen Buchungsgebühren zwischen 30 und 50 Pfennig nur noch eine Monatspauschale von drei Mark je Konto. Allerdings werden die Guthaben auf diesen Konten, die bisher mit einem halben Prozent im Jahr verzinst wurden, dann nicht mehr verzinst, solange sie nicht 3000 DM übersteigen.

Lediglich bei sehr geringer Anzahl von Buchungen ist die neue Regelung nach Darstellung der Commerzbank für den Kunden teurer. Unter Berücksichtigung der wegfallenden Verzinsung ergebe sich eine Verbilligung für die Kunden etwa ab der siebten Buchung monatlich, erklärte der Sprecher der Bank. Der früher durch die besonders

teure Berechnung von Barzahlungsvorgängen (mit 50 Pfennig je Buchung) bezweckte "Erziehungseffekt", der die Kunden mehr auf bargeldlose und für die Bank kostengunstigere Vorgänge hinsteuern sollte, fällt mit der neuen Commerzbank-Regelung weg, erklärte der Sprecher. Die hohen Gebühren für Barabhebungen vom Gehaltskonto hätten bisher dazu geführt, daß die Kunden kurz nach der Gehaltsüberweisung praktisch den gesamten verfügbaren Betrag abzüglich der regelmäßigen Belastungen vom Konto abgehoben hätten, und diesen bar zu Hause gehalten hätten, um Gebühren zu sparen. Dies sei nun nicht mehr nötig und der Kunde werde dadurch möglicherweise öfter in die Bank kommen.

Verhältnis von 3,6 Milliarden direkter zu 790 Millionen indirekter Forschungsförderung, so schätzt Riesenhuber die Relation für 1984 auf 2,1 zu 1.24 Milliarden Mark.

jekte nicht selbst auswählt. Die Zah-

len sprechen auch hier eine deutliche

Sprache: Ergab sich noch 1982 ein

In dieser Verlagerung sieht er zu-gleich einen wirksamen Beitrag zur Entbürokratisierung. Es gelte, "Ernst zu machen mit der Entstaatlichung". Als Nebeneffekt ergibt sich positiv, daß die Zahl der "Forschungsverwalter" um rund 100 Personen oder etwa 15 Prozent verringert werden konnte.

"Man muß öfter nein sagen können", resümiert der Minister seine Erfahrungen im Amt. So habe er kürzlich einen Antrag für die Entwicklung eines Keramikmotors (der den Katalvsator überflüssig macht) abgelehnt. Das sei Sache der Wirtschaft. Hier klingt auch Kritik an Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU) an, der als Vorgabe für die Einführung abgasarmer Autos die US-Grenzwerte vorschreiben wolle. Damit würden innovative Impulse abgewürgt: Wenn diese Werte erreicht seien, könne man die Forschung einstellen.

#### **EINZELHANDEL**

#### Wieder an Fahrt verloren

Die Umsatzentwicklung im Deut-schen Einzelhandel hat wieder etwas an Fahrt verloren. Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE), Köln, schreibt dies den dämpfenden Wirkungen der Streiks auf die Konsumneigung der Verbraucher zu. Insgesamt hat der Einzelhandel im ersten Halbjahr 1984 3,1 Prozent mehr erlöst als in der Vergleichszeit des Vorjahres. Nach Herausrechnung der Preissteigerungsrate verbleibt jedoch lediglich ein mageres Plus von 0,3 Prozent, teilt der Verband mit.

"Verschiedene Sondereinflüsse" führt die Hauptgemeinschaft zur Erklärung des Ergebnisses im Juni an nominal lag der Umsatz um 3,2 Prozent, real sogar um 5,6 Prozent unter dem des entsprechenden Vorjahresmonats. Da im Juli vergangenen Jahres die Mehrwertsteuer erhöht worden ist, hätten die Verbraucher ihre Anschaffungen vielfach auf den Juni vorgezogen: Damals hatte sich gegenüber dem Juni 1982 ein Un von zehn Prozent und ein Absatzplus von 8,5 Prozent ergeben.

Dieser "Basiseffekt" betreffe insbesondere den Kraftfahrzeughandel und den Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen. Beide mußten im Juni starke Umsatzrückgänge im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat hinnehmen - der Kraftfahrzeughandel 30,9 Prozent und der Möbelhandel 9,1 Prozent -, aber beide hatten im Vorjahr auch von der Vorverlegung der Anschaffungen am meisten profitiert.

Wie die Hauptgemeinschaft weiter berichtet, haben die Warenhausunternehmen im ersten Halbjahr 1984 ihren Vorjahresumsatz um 2,6 Prozent verfehlt. Der Versandhandel konnte 3,5 Prozent zulegen.

AIESEC / Internationaler Praktikantenaustausch für Wirtschaftsstudenten

# Stellen im Ausland sehr gefragt

Die deutschen Studenten sind kei-

99 Sieben Prozent der

Ausgaben der Kran-

kenkassen fließen der

pharmazeutischen In-

dustrie zu. Von daher ist

es unverständlich, wie

man glauben kann, die

Finanzen der Kassen

durch Eingriffe bei der

Industrie sanieren zu

Prof. Dr. med. Hans Rüdiger Vogel, Hauptgeschäftsführer des Bundesver-

bandes der Pharmazeutischen Indu-

FOTO: DIE WELT

können.

neswegs auslandsmüde. Zumindest unter den künftigen Wirtschaftswissenschaftlern gibt es viele, die ihre Semesterferien zu einer Tätigkeit im Ausland nutzen wollen. Die Internationale Vereinigung von Studenten Wirtschaftswissenschaften (AIESEC) meldet steigende Bewer-

Auslandspraktika. In diesem Jahr haben knapp 595 deutsche Studenten, 60 mehr als 1983, die Möglichkeit, während eines sechs bis elf Wochen langen Auslandsaufenthaltes die betriebliche Praxis in ihrem Gastland kennenzulernen. Im Gegenzug kommen 579 ausländische

Praktikanten in die Bundesrepublik,

berzahlen für die von ihr vermittelten

1983 waren es 506. Das deutsche Tauschkontingent weltweit werden etwa 4500 Praktika vermittelt - ist das größte der 60 AIESEC-Länder. Weiter erhöht werdem eigenen Angebot. Denn es können in etwa nur so viele Studenten ins Ausland gehen, wie im Inland Praktikumsplätze offeriert werden. Die ehrenamtlichen AIESEC-Mitarbeiter in den 35 Lokalkomitees an deutschen Hochschulen bemühen sich deshalb. zusätzliche (und anspruchsvolle) Stellen anzuwerben.

Sie können dabei auf einen Stamm von Unternehmen zurückgreifen, die seit Jahren mit AIESEC zusammenarbeiten und die diese Verbundenheit auch finanziell zum Ausdruck bringen. Und auf Spenden bleibt die Studentenorganisation schließlich angewiesen, auch wenn sie vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft unterstützt wird.

Die Gegenleistung umfaßt ein breitgefächertes Programm von Veranstaltungen an den Universitäten.

HEINZ STÜWE, Bonn den kann es nur im Gleichschritt mit Sie dienen vor allem einem Ziel: die Studierenden über Berufschancen und Anforderungen der Praxis zu in-

> Zentrale AIESEC-Tätigkeit im internationalen Rahmen bleibt - nach einem eingespielten System abgewickelt - der Praktikantenaustausch. Wünsche der Stellenanbieter werden berücksichtigt, die Bewerber sorgfältig nach Sprachkenntnissen, Studienrichtung und außeruniversitären Aktivitäten ausgewählt.

Die ausländischen Praktikanten erhalten in der Bundesrepublik ein Mindestgehalt von 830 Mark. Betreut werden sie von ihren deutschen Kommilitonen, den AIESEC-Mitarbeitern an den einzelnen Hochschulen, Diese kümmern sich um Unterkunft und alle Formalitäten. Seminare und gemeinsame Freizeitaktivitäten tragen dazu bei, daß die Erfahrungen und Erlebnisse der Gäste nicht auf den betrieblichen Alltag begrenzt bleiben. KONJUNKTUR

#### Die Banken sehen weiterhin gute Wachstums-Chancen

Trotz der erheblichen Streikschäden sieht der Bundesverband deutscher Banken gute Chancen für ein anhaltendes Wachstum in der Bundesrepublik. Der Arbeitskampf habe zwar den bis Anfang dieses Jahres anhaltenden Wachsturnsprozeß abrupt unterbrochen, so habe die Fertigung im Produzierenden Gewerbe im zweiten Vierteljahr um rund 4,5 Prozent unter dem Niveau der ersten drei Monate gelegen. Dennoch bestünden gute Aussichten, auf den ursprünglichen Pfad zurückzufinden.

Auch die Auslandsnachfrage dürfte wieder anziehen. Denn die positiven Faktoren, die bis Mai zu dem steilen Anstieg der Auftragseingänge aus dem Ausland wesentlich beigetragen hatten, bestünden nach wie vor: eine konjunkturelle Aufwärtsentwicklung bei wichtigen Abnehmern deutscher Produkte, der für den Export günstige D-Mark-Wechselkurs sowie ein mäßiger Kosten- und Preisanstieg im Inland. Immerhin habe die Auslandsnachfrage im zweiten Quartal trotz der Streikeinbußen real immer noch um 11,5 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Der Export werde in den kommenden

HANS-J. MAHNKE, Bonn Monaten einen beachtlichen Wachstumsbeitrag leisten.

Um Hemmnisse, die einer stärkeren Investitionsbereitschaft der Unternehmen entgegenstehen, abzubauen, müsse sich die Wirtschaftsund Finanzpolitik weiterhin vor allem an den wachstumspolitischen Erfordernissen ausrichten. Die geplante Begrenzung der öffentlichen Ausgaben gehe in die richtige Richtung. Die Steuerentlastung müsse im Hinblick auf die Beschäftigung mehr leistungs- und wachstumsorientiert sein. Das gelte nicht nur für den Einkommensteuertarif, sondern auch für die Belastung der Unternehmen bei ertragsunabhängigen Steuern.

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) rechnet zum Jahresende mit einer Preissteigerungsrate von 2,4 Prozent oder noch darunter. Die Möglichkeiten für Preissteigerungen seien auch dadurch eingeengt, daß der Streik deutliche Spuren in der Konjunktur hinterlassen habe. Nachhaltig plädiert der Verband für eine schnellstmögliche Abschaffung der Kuponsteuer für ausländische Anleger. Er sieht in der Beseitigung dieser Belastung in den USA einen Grund für den Kursanstieg des Dollar.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Kooperations-Abkommen mit Ungarn verlängert

Bonn (Mk.) - Eine Verlängerung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik und Ungarn über die wirtschaftliche, industrielle und technische Zusammenarbeit vom 11. November 1974 um weitere zehn Jahre haben jetzt der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium,

Schlecht, und der stellvertretende Außenhandelsminister Tibor Melega in Budapest unterzeichnet. In den vergangenen zehn Jahren ist die Bundesrepublik zum wichtigsten westlichen Wirtschaftspartner Ungarns geworden. In diesem Zeitraum hat sich das Volumen des bilateralen Warenaustauschs nahezu auf rund vier Mrd. Mark im vergangenen Jahr verdoppelt. Gegenwärtig gibt es 330 deutsch-ungarische Unternehmenskooperationen, in deren Rahmen rund zehn Prozent des bilateralen Handels abgewickelt wird.

#### Neuer Wachstumsbereich Düsseldorf (dpa/VWD) - Als Wachstumsbereich für weltweiten Stahlver-

brauch zeichnet sich für die nächsten Jahre die gesamte Technik für Meeresbohrungen - Off-shore-Technik ab. Wie der Bundesverband Deutscher Stahlhandel, Düsseldorf, feststellte, werden davon in erster Linie die Vereinigten Staaten und Japan begünstigt sein. Das schließe aber ein stärkeres Engagement der traditio-nellen europäischen Stahlländer nicht aus. Der Stahlabsatz für Anlagen der Meerestechnik werde neue Impulse bekommen, wenn die neue Konvention der 3. UNO-Seerechtskonferenz in Kraft trete. Die Bundesregierung will sich im Herbst abschließend mit der Frage des Beitritts

#### Brüssel dementiert

Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kommission hat bestritten, daß sie jedes Jahr große Mengen von überschüssi gem Obst und Gemüse auf Kosten der Steuerzahler vernichten lasse, um die Preise künstlich hoch zu halten. Sie erläuterte mit dieser Erklärung ihre eigene Antwort auf eine Anfrage im Europäischen Parlament, wonach die Gemeinschaft im Wirtschaftsjahr 1982/83 knapp 600 Mill. Mark ausgab, um 1,87 Millionen Tonnen "zu viel" produziertes Obst und Gemüse zu verschenken, zu destillieren oder zu vernichten. In einem inoffiziellen Kommissionspapier heißt es, wegen einer besonders guten Apfelernte seien 1982/83 beispielsweise allein 1,15 Mill. Tonnen Äpfel (13,4 Prozent der Erzeugung) nicht absetzbar gewesen. Nur etwa ein Drittel der Überschußmenge sei tatsächlich vernichtet worden. Der größte Teil dagegen sei zu Alkohol destilliert worden.

#### Kritik an Preiserhöhungen

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die für 1985 angekündigten, zum Teil umfangreichen Preiserhöhungen für Werbung in Funk und Fernsehen ist vom Arbeitskreis Werbefernsehen der deutschen Wirtschaft kritisiert



im ersten Halbjahr 1984 kauften deutsche Firmen Waren im Werte von rund 215 Mrd. Mark im Ausland, das waren 14 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vor-jahres. Mit der Erholung der Weltwirtschaft erhöhte sich gleichzeitig die deutsche Ausfuhr um elf Pro-zent oder fast 24 Mrd. Mark. QUELLE: GLOBUS

worden. Im Fernsehen betragen die ngekündigten Preiserhöhungen be der ARD durchschnittlich 4,6 Prozent und beim ZDF 7,8 Prozent. Im Hörfunk liegt die Steigerungsrate durchschnittlich bei 9,6 Prozent.

#### Große Getreideernte

Luxemburg (dpa/VWD) - Die Getreideernte in der Europäischen Ge-meinschaft wird 1984 mit 132,16 Mill. Tonnen (ohne Reis) voraussichtlich um 7,4 Prozent größer sein als die Ernte 1983. Wie das statistische Amt der EG, Eurostat, dazu mitteilt, geht die Zunahme vor allem auf größere Hektarerträge (47,8 gegenüber 44,7 Doppelzentner) erreicht. Die Anbaufläche nahm von 27.53 Mill. auf 27.66 Mill. Hektar zu. Im einzelnen wird bei Weichweizen mit einer Steigerung um 7,8 Prozent auf 59,78 Mill. Tonnen, bei Hartweizen um 39,9 Prozent auf 5,4 Mill., Gerste um 6,5 Prozent auf 38,7 Mill., Körnermais um 2,5 Prozent auf 19,4 Mill. und bei anderem Getreide um 5,2 auf 8,88 Mill. Tonnen gerechnet. Die Reisernte wird mit 1,08 Mill. Tonnen wahrscheinlich um 8,5 Prozent kleiner ausfallen als im Vor-

#### Leichter Preisrückgang

Wiesbaden (VWD) - Der Index der Großhandels-Verkaufspreise hat sich vom Juni bis Juli 1984 um 0,9 Prozent auf einen Stand von 137,4 (1976 = 100) ermäßigt, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Jahresveränderungsrate betrug im Juli 1984 plus 3,8 Prozent nach plus 4,2 Prozent im Juni und 4,1 Prozent im Mai dieses Jahres.

#### Gewerkschaft protestiert Düsseldorf (AP) - Gegen eine "zu-

nehmende Durchlöcherung" des Ladenschlußgesetzes hat die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) protestiert. Nach Angaben des zweiten Vorsitzenden der HBV werden bei Veranstaltungen wie Messen, Jahrmärkten und Jubiläumsfeiern immer häufiger Einzelhandelsgeschäfte an Sonn- und Feierta-



GROSSBRITANNIEN

#### Produktion und Umsätze gefallen

Der Konjunktur-Aufschwung in Großbritannien ist ins Stocken geraten. Die Industrieproduktion ist im zweiten Quartal dieses Jahres gegenüber den ersten drei Monaten um nahezu drei Prozent gefallen. Und die Einzelhandelsverkäuse verringerten sich im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,25 Prozent.

Da die Kohleproduktion normalerweise rund vier Prozent zur gesamten Industrieproduktion beiträgt, war ein Einbruch im Produktionsindex erwartet worden. Aber auch die verarbeitende Industrie, die vom Kohlestreik praktisch nicht berührt ist, mußte im zweiten gegenüber dem ersten Quartal einen Produktionsrückgang um rund 0,5 Prozent hin-

Der Rückgang der Einzelhandelsverkäufe wird insbesondere auf den Anstieg der Hypothekenzinsen am 3. Juli von 10,25 auf 12,5 Prozent zurückgeführt. Doch die Verbraucher-Zurückhaltung wird sich aller Voraussicht nach fortsetzen, zumal es erste Anzeichen dafür gibt, daß sich die Nachfrage nach Konsumenten-Krediten abzuschwächen beginnt.

DEKA-/DESPA-Info Nr. 3

Für die gezielte, regelmäßige Geldanlage; DEKA-/DESPA-Zuwachs-Konto.

Zur systematischen Investition in Wertpapieren und Immobilien.

Mehr über das DEKA-/ DESPA-Zuwachs-Konto erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.

Sparkassenfonds Die bobe Schule der Geldanlage

#### **NAMEN**

Bernard Crone-Rawe, Gesellschafter der B. Rawe GmbH & Co., Nordhorn, und Vizepräsident der International Textile Manufactures Federation (ITMF), Zürich, wird am 16. August 60 Jahre alt.

Klaus Jürgen Schinck, Vorstandsmitglied der Pfälzische Hypothekenbank AG, Ludwigshafen, feiert heute seinen 65. Geburtstag.

Claus F. H. Sonntag wurde mit Wirkung vom 1. August 1984 zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Vereinsbank Heidelberg AG bestellt.

#### **KONKURSE**

Else Schulz: Braunschweig: HE-Leasing GmbH & Co. KG. u. Verwaltungs-ges. i. L.; HE-Leasing GmbH i. L.; Bernhard Mackels GmbH, Heizung -Luftung - Klima; Flensburg: Nowak-Autozubehor GmbH; Hamm: Wilfried Trockels, Inh.d Fa Gebr. Heimann. Unna; Karlsrube: Betonstein-Vertrieb GmbH; München: GVVG Guterverkehrs-Versicherung AAG; Niebüll: Sylter Autovermetungsges. mbH., Westerland: Wittlich: All-Oys: Schraub— u. Verbindungselemente GmbH, Dreis-Brück.

Anschlußkonkurs eröffnet: Detmold: Annegret Heißenberg geb.
Meier, Kauffrou, Inh. d. Fa. Spielautomatengeschaft Annegret Heißenberg;
München: FZV Freizeit-Zeitschriften-Verlag GmbH.

Vergleich eröffnet: Crailshelm: Speer & Gscheidel: München: Eryl Be-teiligungs- u. Handelsges mbH i. L. FLEXIBLE ARBEITSZEIT / Jeder zehnte der 2.2 Millionen deutschen Arbeitslosen sucht einen Teilzeitjob

# Gute Beispiele, aber wenig Mut auf beiden Seiten

"Neben einer offensiven Wachstumspolitik kann vor allem eine weitere Verbreitung flexibler Teilzeitarbeit zur Entspannung auf dem Arbeitsmarkt beitragen", so der Leitgedanke einer Broschüre, die die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände als Arbeitshilfe für ihre Mitglieder herausgegeben hat.

Noch scheint das Thema auf beiden Seiten brisant: Viele Unternehmen fürchten bei individueller Arbeitszeitregelung Koordinationsprobleme bis hin zum Chaos, und die Gewerkschaften bangen, daß das Tarifgefüge – bisher so bequem einheitlich zu handhaben – ihrem Griff entgleiten könnte. Die Einsicht, daß mit modernen Organisationsmitteln wie Computer und elektronischer Arbeitszeiterfassung beides zu bewältigen ist, beginnt sich erst allmählich durchzusetzen.

Dabei ist ein "Markt" für die flexible Teil- und auch Vollzeitarbeit durchaus vorhanden. Jeder zehnte unter den 2,2 Millionen deutschen Arbeitslosen sucht einen Teilzeitjob, Hauptinteressenten sind Frauen. Darüber hinaus darf man getrost vermuten, daß etliche Teilzeitanwärter und anwärterinnen wegen der bislang

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Der französische Wirtschafts- und

Finanzminister Pierre Bérégovoy hat

die Ermäßigung der behördlich regle-

mentierten Sparzinsen um einen Pro-zentpunkt verfügt und die (verstaat-

lichten) Banken zur Herabsetzung ih-

res Basiszinses um ¼ Punkt veran-

laßt. Dadurch sollen vor allem die

Investitionskredite an die Industrie

billiger werden. Gegenwärtig erreicht das Zinsniveau für Bankkredite in

Frankreich durchschnittlich 14 Pro-

zent bei einer Inflationsrate von 7,7

Die Sparzinsen waren zuletzt Ende

Juli 1983 um ebenfalls einen Punkt

herabgesetzt worden. Sie ermäßigen

sich ab Donnerstag auf 7,5 (8,5) Pro-

zent für das einkommensschwachen

Bevölkerungsschichten vorbehaltene

Volkssparbuch. Für die anderen

Sparbücher der Sparkassen, der Post

und der Banken sind es 6,5 (7,5) Pro-

Prozent (Jahresvergleich Juni).

JOACHIM WEBER, Frankfurt schlechten Chancen bei der Jobsuche ihren eigentlichen Wunsch zurückstellen. Doch ganz generell zeigt die Nachfrage nach Teilzeitplätzen steigende Tendenz.

> Aber auch für die Unternehmen lassen sich mit flexiblen Arbeitsplänen Probleme lösen. Als zum Beispiel die Gummiwerke Fulda im Frühjahr 450 Mitarbeiter, ein Viertel der Belegschaft, auf 44-Stunden-Woche mit anschließenden Freischichten setzte (im Mittel ergab sich die 38,5-Stunden-Woche), geschah das vor allem, um den kapitalintensiven Teil der Produktion besser nutzen, die Investition niedriger halten zu können.

Das neue Arbeitszeitschema und die Wirkung der damit möglichen Produktionssteigerung um zehn Prozent hat auch noch einen angenehmen Nebeneffekt: 150 neue Arbeitsplätze sind zu besetzen. Allerdings ist Fulda kein Beispiel für Teilzeitarbeit. sondern eher für den flexiblen Umgang mit der Vollzeit.

Daß ähnliche Effekte und weitere auch in der Arbeitgeberbroschüre aufgeführte Vorteile auch mit "reinrassiger" Teilzeitbeschäftigung zu erreichen sind, beweist die BASF in ihrem Videokassettenwerk in Ettenheim. Die jetzt 181 - zu Jahresbeginn

FRANKREICH / Regierung verfügt Herabsetzung der Sparzinsen um ein Prozent

Kredite an die Industrie werden billiger

zent - einschließlich des "blauen

Sparbuchs", auf das jeder Franzose

bis zu 68 000 Franc (etwa 22 000 Mark)

Sichteinlagen steuerfrei verzinst be-

Um ebenfalls einen Punkt redu-

ziert wird der Zinssatz für Bauspar-

einlagen (auf neun Prozent) und für

Schatzscheine mit einer Laufzeit von

fünf Jahren (auf zwölf Prozent). Béré-

govoy begründete diese Kürzungen

damit, daß die nachlassende Inflation

im Zins berücksichtigt werden müs-

se. Bis zum Jahresende erwartet er

einen Rückgang der Teuerung auf 6,5

So werden auch die Zinsen für ei-

nen Teil der aus den Spareinlagen

finanzierten Kredite ermäßigt. Und

zwar auf zehn (elf) Prozent zu Gun-

sten der öffentlichen Gebietskörper-

schaften, auf 9,75 (10,75) bzw. 9,25

(9,75) Prozent für bestimmte Indu-

strieinvestitionen und im günstigsten

Prozent.

noch 132 - Schichtarbeiterinnen dort haben ein recht "abwechslungsreiches" Arbeitsleben: Ihr Drei-Wochen-Turnus sieht jeweils eine Woche mit einer 8,5-Stunden-Frühschicht, 4,5-Stunden-Nachmittagsschicht und einer 4.5-Stunden-Spät-

Im Schnitt ergibt sich daraus eine 31,8-Stunden-Woche. Da man aber gleichzeitig vom Zwei- auf den Drei-Schicht-Betrieb übergegangen ist, hat sich die Anlagennutzung um gut 19 Prozent auf 95,5 (80) Wochenstunden verbessert. Doch, so Karl Mahler, für die Speichermedien-Werke der BASF in Willstätt und Ettenheim verantwortlich: "Das Wichtigste an unserem Modell ist: Beide Seiten haben etwas davon."

Dafür. daß auch die Mitarbeiterinnen dieses Gefühl haben, hat die BASF von Anfang an gesorgt. Zum einen war der Einstieg in den neuen Schichtplan freiwillig, seine Gestaltung zudem von den Betroffenen selbst wesentlich beeinflußt. Zum anderen wurde durch die Einführung des Leistungslohns ein Teil des 20prozentigen Bruttoverdienstausfalls von vornherein kompensiert beim Start des Modells schätzte man die effektiven Einbußen noch auf sie-

Fall auf sieben (acht) Prozent für Bau-

Von grundsätzlicher Bedeutung

für die weitere Kreditentwicklung ist,

daß verschiedene Banken bereits ge-

stern ihren der amerikanischen

Prime Rate entsprechenden Basis-

zins um 0,25 auf zwölf Prozent ge-

senkt haben. Sie tragen damit der

jungsten Entspannung am Geld-

markt, ihrer Hauptrefinanzierungs-

quelle, Rechnung. Der Tagesgeldsatz

ist in den letzten drei Tagen von zwölf

Obwohl die Banken seit dem 10.

Januar 1983 ihren Basiszins nicht ver-

ändert hatten, sind sie jetzt bei der

Rücknahme zurückhaltend geblie-

ben. Sie berufen sich dabei auf ihre

übermäßigen Finanzkosten und Aus-

fallquoten bei den ihnen von der Re-

gierung auferlegten Rettungsaktio-

nen zu Gunsten notleidender Unter-

auf 11,50 Prozent zurückgegangen.

sparkredite.

ben bis zwölf Prozent. In der Praxis stellte sich dann aber sehr schnell ein Effekt ein, den man gar nicht auf dem Plan gehabt hatte: In den Kurzschichten brachten die Frauen ohne große Anstrengung bis zu zehn Prozent mehr Leistung, so daß in etlichen Fällen nur noch fünf Prozent weniger abgerechnet wurden als bei der 40-Stunden-Woche. Und schließlich brachte der Übergang von zwei auf drei Schichten ganz zwangsläufig ei-nen zusätzlichen Personalbedarf von

"Ich habe jetzt viel mehr Zeit für die Kinder" oder "Da bleibt doch mehr Zeit für einen selbst", sind im Tenor die häufigsten Antworten der Frauen auf die Frage nach dem Nutzen. Wichtig ist auch, daß es bei den Sozialleistungen - ob Kantine, Urlaub oder Bauzuschüsse - keinen "Rückschnitt" gegeben hat.

Obwohl in Ettenheim eine Reihe spezifischer Vorteile zum Tragen kamen, sollten andere Unternehmen mit dem Argument, das sei alles nicht übertragbar, vorsichtig umgehen, meint Mahler. Denn: "Es steht nirgendwo geschrieben, daß ein Modell so und nicht anders aussehen muß. Da sind der Phantasie keine Grenzen

#### Unilever steigert Betriebsgewinn

Hamburg (dpa/VWD) - Der holländisch-britische Unilever-Konzern steigerte im 1. Halbjahr 1984 seinen Betriebsgewinn um 21 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode auf 1,99 Milliarden Gulden (1.8 Mrd DM).

Wie die Deutsche Unilever GmbH. Tochter dieser größten europäischen Nahrungs- und Waschmittelgruppe, am Dienstag in Hambur berichtete, lag der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten mit 32,56 Milliarden Gulden (29,3 Mrd. DM) um 13 Prozent über dem Vorjahr. Dabei war der Umsatz im 2. Quartal um 14 Prozent und der Betriebsgewinn um 17 Prozent höher als im entsprechenden Vorjah-

In Europa trugen die meisten Produktgruppen zu dem "wesentlich besseren" Ergebnis bei. Besonders deutlich fiel die Verbesserung im Verpackungsbereich sowie bei Tiefkühlkost und bei Eis aus.

DEUTSCHER LLOYD / Stornoquote noch über dem Branchendurchschnitt - Ertragsplus in der Sachversicherung

# Konsolidierung bei Leben zeigt erste Erfolge

AG, München, die 1983 eingeleiteten schen daran gewöhnt, daß Lloyd Le- das Geschäft mit hauptberuflichen, Konsolidierungsmaßnahmen zu greifen. Schon in diesem Jahr hofft Vorstandsvorsitzender Harold Kluge die schon fast chronisch hohe Stornoquote der Gesellschaft auf etwa 8 Prozent drücken zu können, nachdem die ersten sechs Monate 1984 eine leichte Abnahme auf 8,24 Prozent gebracht haben. Doch ein langer Atem wird notwendig sein, um einmal den derzeitigen Branchendurchschnitt von um 5.2 Prozent zu erreichen. Noch auf absehbare Zeit wird man daher, so Kluge, der Qualität des Neugeschäfts Vorrang vor Wachstum geben müssen. Daß dies nicht so einfach umzuset-

zen ist, verdeutlicht schon das Ausscheiden von Udo Rogotzki aus dem Vorstand vor wenigen Wochen. Schon nach einem Jahr der Konsolidierung setzte er wieder, so Kluge, auf Wachstum, so daß man sich von ihm habe trennen müssen. Und statt der ursprünglich geplanten Ausweitung des Neugeschäfts auf etwa 1,4 Mrd. DM nehme man lieber noch einmal einen Rückgang um 100 Mill. auf

DANKWARD SEITZ, München rund 1,2 Mrd. DM in Kauf. Auch der chen Direktverkäufern trennen, die Ganz allmählich beginnen bei der Großaktionär, die italienische AssiDeutsche Lloyd Lebensversicherung curazioni Generali, habe sich inzwiVorangetrieben werden soll dagegen ben langfristig nur dann Erfolg haben könne, wenn auf überdurchschnittlich hohe Expansion wie in der Vergangenheit verzichtet würde.

> In diesem Zusammenhang will Kluge sich künftig verstärkt von sol-

| Deut. Lloyd Leben                                                                   | 1983          | ±%       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Versicherungsbest.                                                                  |               |          |
| (Mill DM)                                                                           | 11 315,0      | + 1,7    |
| Eingel Neugeschäft                                                                  | 1333,6        | - 8,3    |
| Beitragseinnahmen                                                                   | 434,2         | + 5,0    |
| Aufw. L. VersFälle                                                                  | 192,3         | +54,2    |
| Kapitalanlagen ')                                                                   | 3229,9        | + 7,1    |
| Kapitalerträge                                                                      | 237,3         | + 9,2    |
| DurchschnRendite (%)                                                                | 7,2           | (7,1)    |
| Aufw. f. Beitr                                                                      |               | -        |
| Rückerst.                                                                           | 179,3         | +34,7    |
| Rückst. f. Beitr                                                                    |               |          |
| Rückerst.                                                                           | 358,4         | + 19,2   |
|                                                                                     | 1983          | 1982     |
| Stormoquote 2)                                                                      | 8,5           | 8,5      |
| VerwKostenquote 3)                                                                  | 0,3           | 0,0      |
| AbschiKostenquote 4)                                                                | 50,0          | 49,8     |
| Überschußquote 5)                                                                   | 42,2          | 32,8     |
| 1) ohne Depotforderungen<br>wandig, in beitr,-freie Ve<br>zeitiger Abgang in % d. A | rsich, u. so: | est. vor |

bestandsgebundenen Vermittlern. Bereits heute brächten diese gut ein Drittel weniger Storno. Innerhalb der nächsten fünf Jahre hofft man, den Anteil des Direktverkaufs am Neugeschäft von derzeit 60 auf 30 Prozent zurückführen zu können.

Mit dem Geschäftsiahr 1983 der Lloyd Leben zeigte sich Kluge insgesamt recht zufrieden. Trotz deutlich gestiegener Aufwendungen für Versicherungsfälle sei die Ertragsentwicklung positiv verlaufen. Dazu beigetragen haben vor allem die verbesserten Kapitalerträge und Erfolge bei der Kostensenkung. Aus dem Jahres-überschuß von 3,96 (2,5) Mill. DM wird eine auf 18 (17) Prozent angehobene Dividende auf das Grundkapital

von 12 (10) Mill. DM ausgeschüttet. Auf ein "erfreuliches" Ergebnis ähnlich wie in den Vorjahren - kann man, so Kluge, bei der Deutschen Lloyd Versicherungs AG zurückblikken. Nach dem Wachstumssprung 1982 durch die Übernahme der Deutsche Elementar Versicherungs AG, Hamburg, hätten sich die Zahlen jetzt

gen bereite lediglich die Sparte Industrie-Feuerversicherung. Wegen des harten Wettbewerbs seien höhere Prämien nicht durchzusetzen. Daher verzichte man auf Teile des Neugeschäfts und widme sich lieber privaten Kunden. Unter dem Strich weist die Lloyd Sach einen Jahresüberschuß von 3,35 (2,5) Mill. DM aus. Auf das jetzt voll eingezahlte Grundkapital von 12 (10) Mill. DM werden unverändert 10 Prozent ausgeschüttet.

| Bruttoprămie                                                                           |                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| (MELDM)                                                                                | 292,3                      | + 7,5     |
| Nettoprămie 1)                                                                         | 177,7                      | ÷ 6,9     |
| Aufw. L VersFälle                                                                      | 115,4                      | - 0,1     |
| Verstechn Ergebnis*)                                                                   | + 1,5                      | - 53,1    |
| Kapitalanlagen 3)                                                                      | 252,6                      | + 5,6     |
| Kapitalerträge                                                                         | 19,6                       | + 5,4     |
| Durchschnittsrendite %                                                                 | 7,8                        | (8,1)     |
| in % der verd.Betträge                                                                 | 1983                       | 1982      |
| SelbstbehQuote                                                                         | 61,0                       | 61,2      |
| Schadenquote                                                                           | 85,4                       | 70,1      |
| Verw,-Kostenquote                                                                      | 30,9                       | 31,4      |
| RücksteligQuote 4)                                                                     | 116,8                      | 117,3     |
| Eigenkapitalquote                                                                      | 23,7                       | 21,2      |
| ) Brutto- minus Rückversie<br>2) nach Zuführung (Entnahr<br>Mill, DM zur (aus) Schwark | ne) von + 1,<br>ungsrückst | 3 (+ 7.9) |

Dent. Lloyd Sach

SCHERING / Positiver Halbjahresbericht

#### **Starkes Auslands-Wachstum**

PETER WEERTZ, Berlin

Über ein starkes Umsatzplus besonders auf den Auslandsmärkten berichtet die Schering AG, Berlin und Bergkamen, in ihrem Halbjahresbericht. Wie das Unternehmen im Zwischenbericht mitteilt, hat sich zur Jahresmitte mit einem Umsatzwachstum von rund 12 Prozent in der AG und von etwa 17 Prozent in der Gruppe die positive Entwicklung der ersten Monate fortgesetzt. Dabei lag der Schwerpunkt der Umsatzausweitung zum Teil bedingt durch die Wechselkursentwicklung von Dollar und Yen - im Auslandsgeschäft, das einen Anteil am Gruppenumsatz von 81 Prozent erreichte. Im Ausland stieg der Umsatz um 18 und der im Inland um zehn Prozent.

Im vergangenen Jahr hatte der Umsatz in der Gruppe 4,28 und der in der AG 1,98 Mrd. DM erreicht. An der positiven Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 1984 waren in der Gruppe alle Unternehmenszweige beteiligt. Die Umsätze wuchsen bei Pharma um 11, bei Pflanzenschutz um 21, in der Galvanotechnik um 23, bei Industrie-Chemikalien um 23 und bei Feinchemikalien um 9 Prozent. Übertroffen wurden die Erwartungen vor allem im Pflanzenschutzbereich. Voraussichtlich werden die Investitionen 1984 in der Gruppe auf 260 (212) Mill. DM und in der AG auf 130 (110) Mill. DM zunehmen.

"Gleichzeitig hat sich der positive Ergebnistrend fortgesetzt", schreibt der Vorstand. Den vor allem in den Vereinigten Staaten erzielten Ergebnisverbesserungen stehen allerdings wieder währungsbedingte Verluste in Lateinamerika und die unverändert schlechte Situation bei der Diamalt AG gegenüber. Für 1984 insgesamt rechnet Schering jedoch mit einem verbesserten Gruppenertrag und in der AG mit einem gleichbleibenden

STROETMANN / Ambitionen bei SB-Warenhäusern

#### Struktur wird verbessert

H. HILDEBRANDT. Münster Um gut 4 Prozent auf 275 (264) Mill. DM konnte die Lebensmittelgroßhandlung L. Stroetmann GmbH & Co., Münster, ihren Umsatz 1983 erhöhen. Bei der allgemeinen Umsatzstagnation im Handel ist dies ein durchaus ansprechendes Ergebnis, Rund 75 Prozent des Gesamtumsatzes wurden im Großhandelsbereich mit den 224 Einzelhändlern erzielt, die Stroetmann als regionale VéGé-Zentrale betreut. Die restlichen 25 Prozent steuerten die insgesamt 19 Top-Märkte unter eigener Regie bei. Mit einem auf 12 Prozent bezifferten Marktanteil sieht sich Stroetmann als Marktführer im Münsterland.

Derzeit laufen konkrete Pläne zur Verbesserung der Marktstruktur an. Ausgebaut werden soll dabei ein Netz von Supermärkten in der Größenordnung von 800 bis 1000 Quadratmetern. Max Stroetmann, Prokurist und nachwachsende Führungskraft, sieht

Schachenmayr in

# britischem Besitz

MANFRED FUCHS, Salach Die britische Textilgruppe Coats Patons PLC, Glasgow, übernimmt über ihre deutsche Tochterfirma Jaeger Fashions GmbH, Freiburg, mit sofortiger Wirkung alle Gesellschaftsanteile der Firma Schachenmayr, Mann & Cie. GmbH, Salach. Der Übernahmepreis beträgt 47,5 Mill. DM. Das Bundeskartellamt in Berlin hat dem Zusammenschluß zugestimmt.

Schachenmayr war die Familie Bareiss, die überwiegend in den USA lebt. Conrad W. Bareiss bleibt auch nach der Übernahme durch Coats Patons Vorsitzender des Aufsichtsrats von Schachenmayr. Die Geschäftsführung liegt unverändert bei Clemens Knappe (Vorsitzender), Harald Reichert und Guenther Scherrle. Die Geschäftsführung von Schachen-mayr betonte, sie beabsichtige nicht, die bisherige Firmenpolitik, insbesondere die Vertriebspolitik, zu än-

Schachenmayr beschäftigt über 1000 Mitarbeiter und strebt für 1984 eine Steigerung des Umsatzes auf über 170 (143) Mill. DM an. Coats Patons gilt als zweitgrößte Textil- und Bekleidungsgruppe in Großbritannien und erreichte im Jahr 1983 ein Umsatzvolumen von umgerechnet etwa 3,3 Mrd. DM. Coats Patons hält bereits seit Jahren die Mehrheit an dem Garnhersteller MEZ AG. Freiburg, der jährlich über 100 Mill DM diese Marktgröße als die zeitgemäße Nahversorgungsstätte der Zukunft. Die Großhandlung will risikobereite Einzelhändler bei der Einrichtung solcher Märkte denn auch finanziell und mit dem erforderlichen Knowhow unterstützen.

Auch im Bereich großflächiger SB-Warenhäuser hat das Münsterländer Unternehmen Ambitionen. Ein solcher Markt fehlt bisher in der westfälischen Metropole und auch in seinem unmittelbaren Umfeld, ist jedoch laut Max Stroetmann trotz aller Widerstände des innerstädtischen Handels dringend erforderlich. Das seit mehr als 200 Jahren in Münster ansässige Familienunternehmen, ursprünglich aus einer landwirtschaftlichen Gemischtwarenhandlung entstanden, erhofft hier eher zum Zuge zu kommen als ebenfalls interessierte auswärtige Filialisten. Insgesamt erwartet Stroetmann für 1984 bereits einen Umsatz von 300 Mill. DM.

# **British Rail plant**

# Aktion gegen Streik

fu, London Verärgert haben die Führungsspitzen der beiden Eisenbahner-Gewerkschaften in Großbritannien reagiert, als die Staatsbahn British Rail ihren Entschluß bekanntgab, ihre Mitarbeiter gegen eine Teilnahme an geplanten Streikaktionen zu überreden. Die Nationale Gewerkschaft der Eisenbahner (NUR) und die Gewerkschaft der Lokomotivführer (Aslef) beabsichtigen vom 10. September an eine aktion und am 12. September einen ganztägigen Streik, der den Zugverkehr von und nach London sowie den gesamten U-Bahn-Verkehr in der britischen Me-

Warenpreiso

Ethiopten ach icasi in ag

Miger der New 188

នារីនៅ៖ ១៤១០១២០ឆ្ន

Grand The Committee of

larke Kurs

th Umsatz

tropole zum Stillstand bringen soll. Die Gewerkschaften wollen gegen Arbeitsplatz-Verluste sowie gegen die - wie sie behaupten - "anhaltende Verschlechterung und Aushöhlung von Bahndiensten" protestieren. Die Leitung von British Rail hat erklärt, daß örtliche und regionale Führungs-Beamte jeden Mitarbeiter der Staatsbahn persönlich ansprechen werden. Dabei sollen die Eisenbahner aufgefordert werden, allen Gewerkschafts-Versammlungen beizuwohnen und gegen den Aufruf zu Kampfmaßnahmen zu stimmen.

Es ist die erste Arbeitgeber-Aktion dieser Art. Sie geht zurück auf eine entsprechende Kampagne des britischen Industrieverbandes CBI mit der Arbeitgeber aufgefordert werden. Streik-Intentionen bereits im Frühstadium und über die Köpfe der Gewerkschaften hinweg zu attackieren.



Die besondere Adresse

Ursere Aussellung ma antiver und neuer Euremmesen ist auch (Example von 14-18 Uhr geoffnes (keine Beratung von Verkauff

(Fichenmöbel Wilmsen

4400 Munster-Amelsburg

für Eichenmöbel



**Anrufbeantworter Funktelefone** 300 mtr. bis 20 Kilometer liefer nur für den Export

FÜGL, Industrievertretun THERESIENSTR. 128 8000 MÜNCHEN Tel. 089 / 52 15 21, 272 00 39

# 

Moderne, verkehrsgünstig gelegene **Produktions- und Lagerhalle** im GI-Gebiet, 6500 m², Büro 800 m², Grundstück 17 500



m², Gleisanschluß, Elektro- und Druckluftversorgung, kurzfristig zu verkauten oder zu verpachten. Zuschr. unter M 8649 an WELT-Verlag, Postfach

Wohnaniage gesucht
Wir verwerten für Sie Ihre Wohnanisge in Wohnungseigentum.
Ihre Vorteile: Hoher Preis – Aufteilung durch uns – Preis- und Abwicklungsgarantie.

Vertrauliche Anfragen sind zu richten an: Verwaltung Drieherst, Goebenstraße 10, 4600 Dortmund 1 Telefon 02 31 / 57 93 35, Herr Neuffer

## Investieren in der Schweiz **Immobilien**

Für Ausländer bewilligter Verkauf von Miethäusern: mit Durchschnittsrenditen von 6,7 bis 7,5 %. Bewilligte Verkaufsmöglichkeit nach 10 Jahren. Sehr gute Wertanpassung (5 % pro Jahr)

Schmitten: minimale Eigenmittel

24 Wohnungen sfr 1 620 000,-

**Avenches:** minimale Eigenmittel

21 Wohnungen sfr 900 000.-

Prez-Vers-Noreaz: 9 Wohnungen minimale Eigenmittel sfr 800 000. Für weitere Informationen und Unterlagen:

PROGESTION SA Rue Pierre-Aeby 187, CH-1700 Freiburg (Schweiz) Tel. **00** 41 / 37 / 22 78 62

#### Chance für Kutschen-Liebhaber

Der Gründer und Besitzer einer führenden Kutschenbau-Firma bietet sein Unternehmen einem Kutschen-Liebhaber zur Übernah-me an. Die Firma hat sich auf den Bau von stilechten Kutschen und Turnierfahrzeugen spezialisiert. Nebst hochqualifiziertem Fachper-sonal können die bestehenden Einrichtungen übernommen werden. Kaufleute, welche das Geschäft mit dem Hobby verbinden und mehr über dieses serlöse Unternehmen mit bestbekanntem Namen erfah-ren möchten, sind gebeten, sich an Chiffre 44-62 719, Publicitas, Postfach, CH-8021 Zürich, zu wenden.

NL-YLISSINGEN FIW am Meer, 4 Zi., 80 m², 3 Min. v. Strand, sehr schöne Lage. DM 57 500,- zzgl. Kosten. Tel. 96 31 / 11 84 - 7 60 28 4235 Schermbeck

1983 ±%

Waldr, Atr.-Bungal, 154 m², geh. rustik, Ausstatung, off, Ramin, Ga-rage, ab 1. 10. 84 zu verm. Tel. 9 23 62 / 6 22 85 ÖSTERREICH

Urlaubs- u. Rendite-Objekt 3 Satsonen u. Wandergeb., geh. Ausst., 160/1000 m², gut vermietbar, Grundbucheintr., priv., VB 355 000,-Tel. 08 71 / 7 85 87

Kurort, Liebhaberobiekt, aust Villa a. Hang, herri. Blick, Juger richtung, 2,1 Mio. GED-immobillen, Tel. 8 91 31 / 2 23 17

Teilhaberschaft einem kleinen Unternehmer (Industrie, Handel, Dienstlei-stung). Eine spätere Übernahme wird angestrebt. Kapital vorhanden.

Dipl.-Ing., 45 J., sucht eine tätige

Angebote erb. u. X 8812 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Beim Chiemsee ca. 1200 m Baugrand, herri, ruhige Orts-randlage, Bebauung, U + E, DM 550 000,-. GED-Immobilien, Tel 0 91 31 / 2 23 17

#### **Düsseldorf/Seestern** In 18 Geschossen werden

courtagefrei vermietet: 1- bis 3½-Zi.-Wohnungen sowie Büroflächen von 200 bis 2000 m² z. T. klimatisiert. Anfragen an Baubetreuung Essen KG (GmbH & Co.)

**02 11 - 59 48 80** 

Hamburg **0 40 - 33 68 48** 

#### ADOLF STEINER IMMOBILIENBERATUNG

bietet an: Immobilien-Vermittlung zu folgenden Preisen: a) Anmietungen von Wohnungen und Gewerbe nur 1 Monatsmiete bei Abschluß. b) Anpachtungen von Gewerbe nur 1 Monaispacht.

b) Anpachungen von Gewerbe nur 1 monauspacht.
 c) Vermietungen und Verpachtungen von Gewerbe nur DM 200,-.
 d) Vermietungen von Wohnungen für den Vermieter kostenlos!
 e) An- und Verkauf von Immobilien aller Art nur 1 % des Preises!
 f) Wohnungsverwaltungen nur DM 12,50 pro Monat und Wohneinheit!

Ebenso bieten wir Beteiligungen, Hypotheken, Barkredite und Anla-

"In Leistung groß, im Preise klein, das kann nur -immobilien steiner-

Aufträge an die ADOLF STEINER IMMOBILIENBERATUNG Postfach 20 06, 4620 Castrop-Rannel 1 oder telefonische Informationen unter 0 23 05 / 4 10 31 montags his samstags you 9.00 his 20.00 Uhr.

#### Sichere Kapitalanlage

steuerfrei bis 1988 ab DM 100 000, zum Nennbetrag ohne Prov. u. Agio, 5 % Vergütung sind garantiert u. werden rückw. ab 1, 1, 84 gezahlt. Zuschr. unt. S 8719 an WELT-Verlog, Postf. 10 08 64, 43 Essen.





| 1. 4.                                                         | Mittwoch, 15. August 1984 - Nr. 190 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE / BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Bundesanieihen   14. 8.   13. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Öffentliche Anleihen behauptet   5 MMK 61   50 LSZ   14.8.   13.8.   13.8.   14.8.   13.8.   13.8.   14.8.   13.8.   13.8.   13.8.   14.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   13.8.   1 | 1106<br>2556<br>4826<br>2436                                                                                                            |
| achgl                                                         | 56 dgl. 77 589 95.3 95.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Oracles Name Co. 104 577   104 577   104 577   105 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577   107 577 | 216<br>103.75<br>121G                                                                                                                   |
|                                                               | 7 dd; 79 445 100,25 100,25 6 dd; 78 290 92.4 92.35<br>7% dd; 79 565 100,55 100,55 8 dd; 80 ii 7,60 100,7 100,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | der beteiligt waren. Die Kurse lagen bis zu 0,18 Prozentpunkte fester. Bei den 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1391<br>1586<br>120,5                                                                                                                   |
|                                                               | 79 (5) 78 7 1985 101.35 101.35 109.45 139 110.75 104.75 104.75 105.55 101.35 101.35 109.45 112.55 112.55 112.5 112.55 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 11 | Zeit von Auslandskäufen keine Rede sein. Pfandbriefe blieben weitgehend unveränder.  5 Rt. M. Don. 62 976 F 3 Daton Ind. 84 97 97 7366 7466 99,46 F 44 Frysten Len. 78 97 7366 7466 99,46 F 44 Frysten Len. 78 97 7366 7466 99,46 F 5 Texas Ind. 8 5 Schrebog 71 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; 1 100; | 96.6<br>4466<br>105T<br>966<br>2156                                                                                                     |
|                                                               | 57 Apr. 77 2/02 (62 ft ) 30 Apr. 30 Ap |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15130                                                                                                                                   |
|                                                               | 86 gd. 78   1868 85.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3   186.3  | 7 69. PT 3   596   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966   1966 | 12.8<br>12.8                                                                                                                            |
|                                                               | 10 doi. 31 489 107.9 107.9 F 5% 80 page 58 198.45 100.9 7% 6d, 79 1 789 101 101 101 104 107 348 108 108 109 100 101 101 104 107 348 108 108 108 108 108 108 108 108 108 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M 5 Bayer, Hysto Pf 33   1226   1226   4 dgi, 103 5   102   1025   8 dgi, Pf 1015   98,777   98,777   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103,056   103, | 55.2<br>14.55<br>22.8<br>11.6<br>134                                                                                                    |
|                                                               | 7% 601. 791. 1109 100.72 1000 77% 601.80 890 193.716 193.7<br>7% 601.801 1601 100.15 1100 7% 601.80 890 193.716 193.7<br>10 401.80 400 100 193.8 8% 601.80 128.90 103.95 103.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8% dgl, F3 10 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,56 51,5 | 66<br>233<br>33,56                                                                                                                      |
|                                                               | still the Still lead   Ide   Ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5% ФОД. 100 - 36   100 - 36   100 - 36   100 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36   114 - 36       | 124<br>2506<br>66<br>273<br>27,<br>27,<br>27,<br>27,<br>28,<br>27,<br>28,<br>28,<br>28,<br>28,<br>28,<br>28,<br>28,<br>28,<br>28,<br>28 |
|                                                               | 10% dgl. 81 971 113.906 113.96 113.96 110.05 110.01 250 107.85 110.01 250 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.05 110.0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206<br>19<br>9<br>17,5<br>22,568<br>19,36                                                                                               |
|                                                               | 9-96, 82 5-92 104,85 104,856 87 50,82 87 50,82 87 50,82 87 50,82 87 102,36 102,2 5 57, 84, 44, 46, 82 872 105,85 105 87 69,82 82 100,556 110,586 87 69,82 82 100,556 110,586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 091 P1 20 19556 186.566 8% dgi. KD 81 100.5 100.66 S 8½ Web. XoLa P1 1 189.86 88.96 6.875 Schening 83 1108.5 1109.9 1 0 Hughes Tool 40,5 44   F Rocksel 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,36<br>56.5<br>87.5<br>53.9<br>1785<br>15,85esD                                                                                       |
| ( ) A                                                         | 1 50d, 58 189 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.3<br> 139.5<br> 36.3                                                                                                                 |
| ressem                                                        | Sug. 63 (7/83 28/16 190.7 190.85 190.82 82 103.16 190.5 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 190.85 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.75<br>6.67<br>15.1<br>6<br>10.36                                                                                                      |
| A section                                                     | 8% 69. 84 IV 100.7566 100.7566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 600_ PT 108   80G   80G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 628<br>1066<br>133.5<br>87558<br>332<br>7.6                                                                                           |
|                                                               | F 7% 8.0% 79 S.1 12/64 100.35 100.4 7% dgl. 83 93 95,8 95,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 dgl. 100 215 1016 10166 8 dgl. PF 10 100,656 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 | 7,67<br>6 77<br>41G                                                                                                                     |
|                                                               | Bt. doj. 895.5 465 101.3 101.35 8 661.80 92 100.56 100.15 8td 02.80 57 565 101.16 101.1 994 daj. 82 82 106.156 100.156 74 daj. 80 57 565 101.056 100.156 74 daj. 83 82 866.6 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 dgl. 10 218 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 1 | 49<br>23G<br>96<br>-<br>1851<br>41.9                                                                                                    |
| 11                                                            | 9 dol. 51 S.11 1.86 102.45 102.45 6w dol. 78 83 24 95 94 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H 5% DG-Hypotht. NS 9 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182<br>118<br>1436<br>134<br>9.26                                                                                                       |
|                                                               | 10% dol. 51 5.16 666 105.35 105.4 77 dol. 79 37 189.46 194.8 11 dol. 87 5.17 886 105.95 105.95 77 dol. 82 22 87.35 97.32 10% dol. 81 5.18 1006 105.4 105.4 8 dol. 83 93 88.7 98.66 105.4 105.4 8 dol. 83 93 88.7 98.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Second   S   | 19.67<br>6.268<br>2.36<br>1.858<br>1457<br>33.1                                                                                         |
|                                                               | 10% Gg. 81 5.21 11/68 105.6 105.8 10 7% MRW 83 83 98.256 96.5 10 66.8 19.23 12/86 104.56 105.5 74. 60.1 83 83 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.556 97.5 | 6 dgl, 15 71 1006 1006 6 dgl, P1 28 1046 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 9 | 1150G                                                                                                                                   |
|                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 day, NS 134 1016 1016 8 day, NS 140 100,66 8 day | 2.36<br>ES<br>126<br>110<br>100.5<br>400<br>1911<br>176                                                                                 |
| - 14<br>- 14                                                  | 85 dg. 82 5.20 7.67 103.55 103.56 94 dg. 82 5.30 867 103.56 103.56 94 dg. 82 5.31 867 103.55 102.9 84 dg. 82 5.31 867 103.55 102.9 84 dg. 82 5.31 1067 107.56 101.56 60gl. 78 88 94.75 94.56 869.86 89.86 100.75 100.75 100.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Gpl. Pl 87 7795 705 705 8r 5 St. 60-8r Pl 17 118,56 51-2 Gpl. 78 94 83,65 7 Gpl. 78 94 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,796 107,7 | 3436<br>8.26<br>4.76                                                                                                                    |
|                                                               | 8 dgt. 825.33 11.87 100.75 100.75 746 dgt. 825.34 11.87 100.3 100.2 87.6 dgt. 825.34 11.87 100.3 100.2 87.6 dgt. 825.36 1287 99.85 99.5 99.75 99.756 74. dgt. 625.38 1.88 99.75 99.756 94. dgt. 825.37 948 97.2 7 dgt. 825.38 548 97.2 97.2 7 dgt. 825.38 548 97.8 97.5 97.5 \$74. \$000.857 75 90.056 100.66 100.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 5 Dr. Plantibr. Pl 62 73,56 73,56 73,56 73,56 73,56 8 dgt. Pl 70 1100,756 100,756 99,56 99,56 99,56 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756  | 4,756<br>56<br>214<br>106<br>223.5<br>161.51                                                                                            |
| h Rail pla                                                    | 7% 08: 03 0,39 0 089 169 189 189 17% dgl 72 87 100,56 100,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 9 UC-97,WH. Brt. 482   1046   1046   18   1046   18   1046   18   1046   18   1046   18   1046   18   1046   18   1046   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114.9<br>75<br>178.4<br>283.8                                                                                                           |
| ा प्रथम है                                                    | 8 dg. 8 4 5.45 5.86 100,856 100,8<br>7 to dg. 8 4 5.46 489 89.85 98.85 74 dg. 8 4 5.47 7.89 99.76 99.5 74 dg. Pt 2 100,256 100,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 of 10 of 1 of 1 of 1 of 1 of 1 of 1 of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112,5G<br>841<br>841<br>85<br>96                                                                                                        |
| 1 - 1 - 1 - 1 <u>2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - </u> | F 8 Betsake 72 9:64 100,058 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 100.056 10 | Sample P 66   TOG   TV- dol. IS-81   S3.56   TV- dol. IS-81   TOG. 256   TV- dol. IS-81      | 112<br>1298<br>8.65<br>73.2<br>73.5                                                                                                     |
| 1.52                                                          | Warenpreise - Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Genegonsusk Render 13. 8. 10. 8. Wolle, Fasern, Kautschuk Katerse (mal. chm) 13. 8. 18. 8. Zinn-Preis Penang Gold H&H Aritaal 343.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19. B.<br>346,75                                                                                                                        |
| 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000                          | Deutlich fester schlossen sowohl Gold wie auc<br>am Montag an der New Yorker Comex. Kupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sept.   174,10   173,85   Chesse eint. schwere   174,16   173,25   Chesse eint. schwere   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   174,16   1   | 779,00<br>29,00-336,00<br>475,00<br>6,50-137,50                                                                                         |
| *                                                             | sich ebeufalls durchweg festigen. Kaffee<br>dagegen uneinheitlich: Kakao zog in sämtlichen<br>nen an. (HT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schieß   171,75   171,80   30jsteines   171,75   30jsteines   171,7 | 158,00                                                                                                                                  |
| - 1-<br>- 1-<br>- 1-                                          | Getreide und Getreide produkte  Weizen Chicago (chunh) 13, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 8, 18, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Engage   15   15   15   15   15   15   15   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 766,00<br>775,60<br>788,00<br>798,80<br>814,50                                                                                          |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                       | Weitzen Warnipeg (can. S/t) Where Ground off 12 8 10 2 New York (c/th)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sept. 193.50 157.50 Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 829,00<br>25,000<br>18. 8.                                                                                                              |
|                                                               | St. Learence 1 GW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58,75<br>59,15<br>61,05<br>61,75<br>62,95                                                                                               |
|                                                               | Dec.   137,70   137,10   No.   S.38   Dec.   141,70   141,70   Unset   S.38   Micr.   145,50   146,00   Isa-Prick fob lamb- 12. 8.   Sather Missipag (can. Srt)   S.75   Sather Missipag (can. Srt)   3,75   Sat   | 10. 8.   Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61,75<br>62,95<br>64,20<br>65,45<br>7 000                                                                                               |
|                                                               | Cla.     124,20     122,60       Diz.     122,00     121,60       Malor.     124,70     124,00       Marter Chicago (orbush)     13. 6.     16. 6.       Sect.     172,50     172,25       Jan.     2327-2339       Jan.     2250-2252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. 8. Mississippi Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13, 8.<br>3,00-884,00                                                                                                                   |
|                                                               | 0ez 177,00 177,25 Umsatz 1776<br>Miloz 179,50 179,75 Rolay (EA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Choise white hog   Rometian (SA)   14. 8.   13. 8.     Okt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.50-353.00                                                                                                                             |
|                                                               | Sept.         292.25         293.75         Terminkinitrials Sept.         1856-1838           Dez.         289.50         289.25         Dez.         1873-1874           Mikrz         292.00         290.75         Mazz         1851-1852           Berstin Winnipeg (can. S/I)         13. 8.         18. 8.         18. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1035-1036 top-wine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,0-1033,5<br>24,0-1025,0                                                                                                              |
|                                                               | Okr.     130,60     130,70     Landon (Srt), Nr. 6       Dez.     133,10     133,10     133,10     133,10       NBzz     133,10     123,10     0z.     121,00-123,00       Dez.     127,00-133,00     137,40-137,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Velore max. 10% fr. F.   16,00   16,00   500,00   575,00   100   575,00   100   575,00   100   575,00   100   575,00   100   575,00   100   575,00   100   575,00   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   10   | 33,0-1035,0<br>5,00-646,00                                                                                                              |
|                                                               | Genu8mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AP12   Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9475-9465<br>9405-9410<br>295-310                                                                                                       |
|                                                               | Terrulokantr. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 625.00 Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79-84                                                                                                                                   |

#### Starke Kurserholung mit Umsatzrekorden in Wallstreet

Nach "Käuferpanik" stieg der Dow Jones über 10% in 3 Tagen.

Wie sind danach die kurz- und mittelfristigen Aussichten? Welche US-Aktien haben jetzt überdurchschnittliche Gewinnchancen?

31LIENBERATE Wie können Sie während der gesamten US-Börsenzeiten informiert und aktiv sein?

Wenn Sie interessiert sind an den Meinungen und Empfehlungen von Merrill Lynch, rufen Sie einfach an. In den Büros unseres Repräsentanten Merrill Lynch AG sind qualifizierte Berater täglich bis 22.00 Uhr in Bereitschaft.



Merrill Lynch AG

Karl-Amold-Platz 2 4000 Düsseldorf 30 Tel. 02 11 / 4 58 11 Telex 08 587 720

eesten

3fffieict .

M & Col S

alaniage..

2000 Hamburg 1 Tel. 0 40 / 32 14 91 Telex 02 12 130

Ulmenstraße 30 6000 Frankfurt/Main Tel. 06 11 / 7 16 31 Telex 04 1 237

Promeruadeplatz 12 8000 München 2 Tel. 0 89 / 23 03 60

Kronprinzstr. 14 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11 / 2 22 00

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Ing Adham, Joachin Weber, Hamburg-Haghert Schittel, Jan Brech, Kline Warnet-len MA; Hamsover/Kjel: Christoph Graf Schweria von Schwanenfeld (Publik); Han-nover: Dominik Schwinenfeld (Publik); Han-nover: Dominik Schwinenfeld (Publik); Selfa;

Zentralredistrion: 3300 Bonn 2 ( Alleo 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

1000 Berlin 51, Kochstrafic 50, Redaktion Tel. (0 30) 2 59 11, Telex 1 24 365, Anaelgen Tel. (0 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 84 365 2000 Hamburg 3d, Kaiser-Wilhelm-Strefe 1, Tel. (040) 34 71, Telex Redskilon und Ver-trich 2 170 910, Amerigen: Tel. (040) 347 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (9 20 54) 10 11, Anzeigen: Tel. (0 20 54) 10 18 24, Telex 8 579 104 Fernicopierer (0 20 54) 6 27 28 und 8 27 29 1000 Happover 1, Lange Laubo 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Teles: 9 22 019 Annelgen: Tel. (05 11) 5 49 60 09 Teles: 9 230 106

4000 Dissekiori, Graf-Aduki-Platz 11, Tel (02 11) 37 30 43/44, Anzelgen: Tol. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 754 5000 Frankfurt (Main), Westendskraße B, Tel. (0 69) 71 73 11, Telex 4 13 449 Anneigen: Tel. (0 69) 77 10 11-13 Telex 4 185 325

7000 Stuttgart, Botebühlpkatz 200, Tel. (07 11) 22 12 28, Teles 7 23 986 Anzeigen: Tel. (07 11) 7 54 50 7:

Güluge Ameigenmeishste für die Deutsch-bandausgebe: Nr. 63 und Kombinstinnstartf DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 13 gülug ab 1.7. 1884, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 48.

#### Flachdach - Werkhalle --Garage-Keller undicht?

Langzertsanierung mit der paten-nerten AOUEX-FLUSSIGFOLIE (R) Einfach autstreichen, -rollen, -spritzen. Haftet auch auf teuchtem Untergrund, hochelastisch, wasserdicht, jedoch dampfdurchlassig, wetterbeständig, völlig nahtlos, vollflächig haftend.

 Ihre Sicherheit durch unsere mehr als 20jahrige Erfahrung. Informationen direkt

vom Hersteller. HYDREX - CHEMIE GMBH Friedhofstraße 26 D 7980 Ravensburg Telefon 0751/22219 Telex 732892

Gebraucht-Computer

An- und Verkauf

Beratung kostenlos

Angebote unverbindlich Brusziette sehr preisgünstig
 Alt-/Schrott-Computer zur Ersatzteligewinnung laufend gesucht.
 LABIB GMBH, Tel.: 0 57 41/80 10
 Postt. 12 40, 4990 Lübbecke 1

Bergisch Gladbach Eigentumswohnung, Top-Lage, Top-Ausstattung, 118 m², 3 Zi., Kü., Diele, Bad, große Terrasse, inkl. Doppel-Garagen-Platz, von Privat zu verkaufen. DM 320 000. Tel. 0 32 62 / 3 95 79



Inlandszertifikate

23,05 40,20 26,63 59,73 83,00 78,10 82,40 81,68 37,73,41 22,58 80,75 19,52 43,12 64,81

115,87 33,40 71,57 32,50 32,54 115,320 20,00 116,77 21,56 21,77 21,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31

115,87 35,52 21,58 85,86 80,27 32,79 44,65 157,35 112,98 20,81 113,89 24,59

# Sonderbewegungen bei den Aktien

Nixdorf behauptet seine Favoritenstellung

standen wie schon in den Vortagen die Nix-dorf-Vorzugsaktien, für die auch Kaufaufträge

Im Chemicbereich wurden
Schering-Aktien bevorzugt. Bei
diesem Unternehmen wird in diesem Jahr mit einer deutlichen Ertragssteigerung gerechnet. Einigen Papieren geben Schering-Aktien den Vorzug vor Titeln der
Großehemie. Aus dem Rahmen
fielen weiter Preussag-Aktien, denen als sogenannte Rohstoffwerte
Desondere Chancen zurgemessen

kaum über 2.50 DM haus.

Disseldorf: Aigner verminderlen sich um 4 DM auf 248 DM, und
Dyckerhoff mußten eine Einbußewon 7 DM auf 198 DM hinnehmen.
Cone. Chemie erhöbten sich um 10
DM auf 260 DM. Hochtief befestigten sich um 7 DM auf 485 DM, und
Schering-Aktien
Disseldorf: Aigner verminderdigung mit 101
zahlt werden.

München: A
sich um 10
DM auf 260 DM. Hochtief befestigten sich um 7 DM auf 485 DM, und
Schering-Aktien
Disseldorf: Aigner verminderdigung mit 101
zahlt werden.

Disseldorf: Aigner verminderdigung mit 101
zahlt werden.

Disseldorf: Aigner verminderlen sich um 2 DM auf 360 DM Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM. Hochtief befestigten sich um 10
DM auf 360 DM

Frankfurt: Allianz Vers. zogen um 20 DM an. Stuttgarier Hoforau stiegen um 20 DM auf 660 DM, und Steigenberger um 20 DM auf 1670 DM. Conc. Chemie stiegen um 10 DM auf 250 DM. Dyckerhoff wurden um 5 DM auf 195 DM zurücksenommen. besondere Chancen zugemessen werden. Deutlich fester tendierten daneben Allianz-Versicherung. Ihre Aktien waren lange Zeit in Nachwirkung auf die in England gescheiterte Übernahme einer anderen Versicherung vernachlässist geblieben Wonter Reachtung

sigt geblieben. Wenige Beachtung fanden weiterhin Maschinenbau-aktien, zu deren Lasten offenbar genommen.

Hamburg: Kühltransit selzten ihren Anstieg in der Kasse auf 1230 DM plus 30 DM fort. Triton wurden mit 119,50 DM plus 4,50 DM ebenfalls fester umgesetzt. HEW kamen auf 83,10 DM plus 1 DM und NWK-Vz. auf 163,50 DM plus 1 DM. Tauschoperationen vorgenommen werden. Auch bei den Autowerten gab es vergleichsweise nur geringe Portschritte. Am Markt für Bank-aktion gingen die Tagesgewinne

DW. – Die einigermaßen stabile Tendenz an der New Yorker Aktienbörse ermutigte einige Anleger, ihre Aktienkäufe an der deutschen Börse wieder aufzunehmen. Im Vordergrund standen wie schon in den Vortagen die Nix-Vortagen die Ni Folge von Erstzeichner-Verkäufen.

> Reichelt mußten nach Plusankundigung mit 101 DM plus 4 DM be-

Dyckerhoff mußten eine Einbuße von 7 DM auf 198 DM hinnehmen. Conc. Chemie erhöbten sich um 10 DM auf 229 DM, Flach-DM auf 260 DM, Hochtief befestigten sich um 7 DM auf 485 DM und Slinnes verbesserten sich um 10 DM auf 300 DM, Augsburger DM auf 600 DM.

Frankfurt: Allianz Vers. zogen 78,50 DM, Deckel AG verminder-

Berlin: Berthold zogen um 10
DM an. Schering lagen um 3 DM
freundlicher. Lehmann ermäßigten sich um 2,50 DM, Rheinmetall
um 1,50 DM, Berliner Kindl,
DUB-Schultheiss und Kempinski
um je 1 DM,

|                      | aberse: IT |         |        |
|----------------------|------------|---------|--------|
| WELT-Akti<br>WELT-Um | enindex:   | 144,0 ( | 144,1} |

|                             |                             |                |                             | MALCEL !                    | <u>uc</u> ,       | . 104        | ici uni                    | 5CIL                         | шщ          |                                        | بحص            | <u> </u>          |                           |                   | <u> i</u>                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|                             | Düst                        | eldori         |                             | Fra                         | nkfurt            |              | ill.                       | mburg                        |             | Mür                                    | chen           |                   | Aktien-                   | -Umsi             | itze                                                 |
|                             | 14 8                        | 13 8           | 13 B.<br>Stücke             | 14.8.                       | 13. 8.            | 1 13. 8.     | 14 8.                      | ∮ 13. B.                     | 1 14.6.     | 14.8.                                  | 13.8           | 14.8              | District of               | Œ.L               | l                                                    |
|                             | 1                           | 1              | 6617                        | 73.3-3.5-2.5-2 s            | ł                 | Stucios      | L                          | 1                            | Stücke      | l                                      | l              | Stūcko<br>S84     | Allicaz Vers.             | 175               | (21191 E                                             |
| ABG<br>AAGE                 | 72,5-5,5-2,5-2,5            | 92G            | 29352                       | 15627-5845                  | 93                | 3147         | 72.5-3                     | 92,5<br>154,5                | 1778        | 93,5-3,5-2-2                           | 93,5           | 4645              | DL Babcock                | 1240              | (1372)                                               |
|                             | 155.5 4.5 4.5 4.5G          | 155G           | 30965                       | 147-75-48-7.1               | 155               | 41751        | 155355445                  | 154,5                        | 19991       | 156-7-5,5-7                            | 154            | 85/6              |                           | 351               | (2034)                                               |
| Sayer<br>Sayer, Hypo        | 166.7-7.5-6.3-7.5G          | 166<br>267G    | 1                           | 267-8-3-9                   | 166               | 22098        | 1668-63-75-7               | 165,5<br>266,5               | 21744       | 167,7-7,8-6,7-7,5                      | 166,2          | Z543              | Degueso<br>Girmes         | 351<br>1287       |                                                      |
| kryer. Visk.                | 267G-7-7G<br>311-11G        | 3106           | 1 120                       | 312-11                      | 266,5<br>311      | 2286<br>601  | 267.5<br>310-11            | 200,3                        | 130         | 267-8-8<br>311-12-10-12                | 267<br>3100c   | 912               | Hostbomer                 | 100               | (923)                                                |
| MW                          | 387-90-88-9.5G              | 310G           | 1617                        | 390-89,9-9-5-90             | 3867              | 5554         | 370-70-1                   | 3868                         | 1734        | 385.5-70-88.5-90                       | 387            | 1483              | Hussel                    | 254               | 鵽                                                    |
| Commerzb.                   | 1525-35-7-56                | 151G           | 7252                        | 152,2-3-1-2.5               | 151               | \$122        | 152-25-35-3                | 151                          | 18272       | 151.8-2-1.5-200                        | 151            | 645               | IKS.                      | 10                | (750) [                                              |
| Centi Gummi                 | 120-20-19,5-20G             | 120G           | 14405                       | 120-0,4-19,5-20             | 120.1             | 12970        | 120.5-0-17.5-20            | 120                          | 4382        | 120.0-0.0-19.3-20.5                    | 120            | 354               | Phillips Komp             | ⊾ 606             | (2158)                                               |
| Jointeler                   | 552-35-15-3G                | 551G           | 3218                        | 554-3-7 5-7                 | 551               | 4628         | 510-1-5-1-5                | 555                          | 510         | 553-5-3-3                              | 1 555          | 488               | Salamander                | 440               | (1389)                                               |
| X. Bank                     | 333.5-40-38.5-8.5G          | 338.5          | 13262                       | 3394-9 CR CA CC             | 777 7             | 14018        | 340-39,4-40-59.5           | 337                          | 1 4460      | 340-40-39-39                           | 337,5          | 457               | Strobeg                   | 25                | (206)                                                |
| Proteiner Bk.               | 155.5-6.8-6-6.50            | 153.5G         | 5186                        | 1950G-45-5,5-6,8            | 3 153.5G          | 8821         | 156-65-61-61               | 1155                         | 4054        | 157-7-5.5-6bG                          | 1335           | 2642              | Franklet                  | S.L               | - 1                                                  |
| XVB                         | 220G                        | 220G           | 153                         | I-                          | l-                | 260          |                            | ·  -                         |             | 224-4-4B                               | 153.5<br>274   | 1 -               | Allicez Ven.              | 3047              | e zem i                                              |
| 3HH                         | 139,5-41,5-39-41,50         | 140G           | 3057                        | 139,5-41-40-42              | [ 140bG           | 1115         | 137-40-1G                  | 140                          | 528         | 142-2-1-2                              | 140            | [ #05]            | BBC VEIN                  | 1539              | 5350)<br>(1241)                                      |
| -lorpener                   | 2895G-9G                    | 288G           | 145                         | 289,5                       | 288.5             | 1055         | 285G                       | 1-                           | 4960        | 287G-90-87-90 bG                       | 2876           | 145               | BHF                       | 3557              | 139431                                               |
| loechs1                     | 167,3-8-7-7,5G              | 166.8          | 19357                       | 167,4-7,5-7-8               | 166.5             | 14832        | 167,5-7-8-7,5              | 766,5                        | 1877        | 167,5-8-7-8                            | 166.5          | 3053              | Contigos                  | 303               | (3843)<br>(714)                                      |
| loesch                      | 93.5-3-2.5-3                | 93G            | 19054                       | 93,5-3,3-3-3,25             | 93G               | 15921        | 92-3.5-3.5                 | 92,5                         | 30          | 93-3,5-3-3,5                           | 93             | 2299              | Denings                   | 2234              | (415)                                                |
| lokmonn                     | 415-5G                      | 415G           | 108                         | J <del>-</del>              | 415,5             | 109          |                            | }- <u>-</u> -                | 449         | 420G-24-20-24                          | 420            | . 52              | DIW                       | 610               | (2920)                                               |
| lorten                      | 170-67-7G                   | 173G           | 1881                        | 166-7,5-8-8                 | 170               | ] 1061       | 170-1                      | 170                          | 575         | 175-5-5                                | 179bB          | 11                | Or Babanck                | 1418              | (1454)                                               |
| (ali + Salz                 | 214G                        | 214G           | 379                         | 215,8-5-4-5,50              | 214<br>237        |              | 216-7-5                    | 215                          | 399         | 217-17-16-16                           | 215bG          | [ 244             | Dt. Bobs Vz.              | 439               | (4990)                                               |
| Contract                    | 238-9-9G                    | 237G           | 1272                        | 241-40                      | 237               | 1226         | 240-0,5                    | <b>Z36</b>                   | 21          | 241-1-1                                | 237            | 70                | WK TO THE                 |                   | (12629)                                              |
| (outhor                     | 215-4-3-4G                  | 216<br>229G    | 1584                        | 2165G-5<br>230-2-293-31G    | 217               | 1833         | 215                        | 216                          | 150         | 213-3-3                                | 鋆              | 2                 | Vorte                     | 911               | n2501 l                                              |
| CHD.                        | 230-33-1-2G                 | 2296           | 313                         | 750-2-293-31G               | 229               | 1946         | Z30-1                      | 216<br>230<br>57,5           | 1940        | 230G-9,5-29-32                         | 230            | 866               |                           |                   | ,,,                                                  |
| öğcimer-W.                  | 57,5-8-8G                   | 57G<br>346G    | 12452<br>255                | 58,5-8-7,5-7                | 57,2              | 4545         | 57,5-6-7,5-7,5             | 345                          | 120         | 58,7-8,7-7-5-7,5                       | 58<br>345      | 671               | وتبشعنا                   | 14.1.             | [                                                    |
| inde                        | 348G-54-47-53G              | 154.5G         | 第                           | 348,5-8-4-4G<br>154-5-3-5-5 | 345               | 779          | 554                        |                              | ) 4         | 345-5-4-4bG<br>155-5-5-2-5-4           |                | المحة ا           | Alfant Vers.              | 470               | (03-63)<br>(77)                                      |
| ulthoned 5t.<br>ulthoned VA | 152-5.5-3-5G<br>152-5-3.5-6 | 153.50         | 2772                        | 155-6-5-4,5                 | 153,5G            | 2260<br>5613 | l:                         | 155                          | 644         | 1546-55-2-55                           | 155<br>1533    | 237               | Beleracorf                | 175               | 1727                                                 |
| Actinesmovi                 | 142.8-2.8-1.8-3             | 141,5G         |                             | 141.5-2-15-23               | 153,50            | 14639        | 154,5-4<br>1142-7-1-2      | 141.5                        | 2554<br>300 | 142-3-2-7bG                            | 141            | 2620              | Setula                    | 510               | (20)<br>(1250)                                       |
| AAN                         | 138G-6-6G                   | 158G           | 125                         | 138-65-8                    | 141,2             | 185          | 135.5                      | 1-12                         | 1 25        | 1400-40-37-37                          | 140            | 1. "15            | Br. Vulkan<br>Dr. Babcock | 310               | (118)                                                |
| dercedes-H.                 | 484-5-5G                    | 481G           | 2710                        | 484554-6                    | 17                | 2738         | حجدا                       | 481                          | 1 3         | 480-4-80-84                            | 463            | 105               |                           | 158<br>434<br>320 | 11100                                                |
| vietaliaes.                 | 217G-5.5-5G                 | 217G           | - 5                         | -                           | 48Z<br>214        | 253          | 1.                         | 12.                          | 14097       | 214G-14-14-14bG                        | 213            |                   | HEW                       | 434               | (688)<br>(20)<br>(466)                               |
| 4xdori                      | 500-3-98-502.5G             | 492Ğ           | 15081                       | 500,5-3-99,5-502bG          | 493               | 15281        | 901-498-503-2              | 491                          | 1407/       | 500.5-3-98-502.5                       | 495bG          | 5274              | NWK                       | 186               | 446                                                  |
| onche                       |                             | 1-             |                             | 785-6-3.5-6                 | 979.5             | I:           |                            | <u> -</u>                    | 14097       | 976-85-76-85                           | 977            | ·                 | Phoenix                   | 472               | 7480                                                 |
| réussog"                    | 249-54-50-53G               | 247G           | 1359                        | 249,5-54,5-50-53,60         | 246               | 1168         | 247-8-54-4                 | 247                          | 7850        | 249.5-54-49.5-53                       | 245.5          | 809               | Reichelt                  | . 75              | (49)                                                 |
| IWÉ SL                      | 158-9-9G                    | 158G           | 589                         | 1585-92-82-9                | 157.2             | 5435         | 158-7.5                    | 159                          | 841         | 159-9-8-5-9                            | 158            | 3817              |                           | 12.6.             | ,,                                                   |
| WE VA                       | 157,8-7,5-6,5-6,5G          | 156G           | 646                         | 157,5-65-7                  | 1565              | 1186         | 157-6                      | 158                          | 575         | 155.5-7-5,5-7                          | 155            | 104               | Milaches                  |                   | 1                                                    |
| Chering                     | 1549-54-50-53G              | 347G           | 2373                        | 3495G-55-49,2-53,2          | 346.2             | 3652         | 359-49-53-4                | 348                          | 5271        | 349-54-48-54                           | 349            | 1764              | Actemican                 | 184               | <b>第以</b>                                            |
| ionens                      | 389-9-7,5-8                 | 366G           | 21945                       | 368,5-8,7-8-8               | 388.6             | 28879        | 358,8-8,9-7,5-8,5          | 158<br>348<br>587,5<br>74,5G | 4353        | 389-9-7,5-7,5                          | 387,5          | 6044              | Afficinz Vers.            | 414               | (24)<br>(74)<br>(24)<br>(25)<br>(25)<br>(25)<br>(27) |
| pästeu                      | 75,5-5-4,5-4,5G             | 75             | 53902                       | 75-4,5-4-4,5bG              | 74,5G             | 3735         | 74,8-4,5                   |                              | 1555        | 75-3,5-4,5                             | 73,5bG         | 1650              | Dientg                    | 62                | ## I                                                 |
| leba                        | 169-9,9-8,7-70              | 168,5G         | 7091                        | 169,5-9,9-9,2-70            | 168,9             | 16543        | 149,5-9-9,5-70             | 168,5                        | 3040        | 169,5-70-69,5-70                       | 165.5<br>1165G | 1694              | Dywidog                   | 10                | 200                                                  |
| rew<br>W                    | 115,5-7-7,5                 | 115,5G<br>179G |                             | 117,5-4,5-6,5               | 175,2             |              | 116-7                      | 116<br>179                   | 308         | 114,5G-4,5-4-6bG<br>180G-80-78,5-8,5bG | 178            | 1 .84             | Energ. Oath.              | 84                | A27                                                  |
|                             | 179,8-9,5-9-9G              |                | 5800                        | 180,2-79,5-9,2-9.9          | 179               | 13719        | 180-795-85-80              |                              | ZU61        |                                        | 437            | 1604              | Milnch Rick               | 196               | <b>773</b>                                           |
| hlips""<br>Wed D."          | 43.8-3.6<br>159.8-9.4       | 43,9<br>139,5  | 20424<br>14598              | 43,7-3,4-3,9bG-3,7          | 43.7              | 30199        | 436-34-36-35               | 43,8                         | Z0400       | 43,4-3,4-3,2-3,2<br>139,5-9,5-8-9      |                | 3930              | PWA                       | 25.47             | 22125                                                |
| hilever"                    | 234-5G                      | 239            |                             | 140-39,5<br>234             | 139<br>234        | 870          | 139.7-9.2-9.5<br>236.5-5.5 | 137,1<br>237,5               | 2110<br>394 | 2388-8-7-78                            | 138,5<br>2388  | 3526              |                           |                   | 14900                                                |
|                             |                             | 1              | 58876                       | 430                         | [Z39              |              | 290,5-310                  | حريميا                       |             | COURT-1-19                             | 1              | 4444              | Salomander<br>Südchemie   | 150<br>22         | (450)<br>(12)                                        |
| urswert in 1000             | J DM                        |                | 200/0                       | •                           |                   | 66853        | 1                          |                              | 26944       | l                                      | ,              | 14819             |                           |                   |                                                      |
|                             |                             |                |                             |                             |                   |              |                            |                              |             |                                        |                |                   | <del><u></u>-</del> -     |                   | <del>-</del> -1                                      |
| 1                           | 14.8                        | 13.E.          |                             | J14. 8.                     | <sup>13.</sup> 8. |              | · ltr' gr                  | 13.8.                        | ξ.,         | 14.8.                                  | 13.8.          | i Unger           | regelt_Fre                | riverkr           |                                                      |
| D Monness                   | nom 4   141.8               | 141,5          | D Rhenaa 2                  | 741 270bG                   | 270G I            | D V. Dr. N   | idaal*0 1105               | 1110                         | H DTelme    | 4 165G                                 | 165G           | i— <del>≖</del> - | F14.                      |                   | :                                                    |
| F Monnb.                    | fors. 8  470                | 465            | D Rhenag i<br>Hn Ried, d. i |                             |                   | D VEW 6      | 117,5                      | 1155                         | 5 Dinkelo   | doer C8,5   900G                       | 900G<br>330G   | 1                 | 14-                       | سرا س             | ~ I                                                  |
| H Marks &                   |                             | 310G           | H Rind. Sth.                | A ***0 770G                 | 7758              | S Ver. Piz   |                            | 140B                         | D Dol-Bo    |                                        | [330G          | M A Alba          | 14% Tok                   | o Issao           | acs I                                                |

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

| H Addos 0 D Addor 9 F Add AG 4 D Addor 9 F AG AG 5 S Ag Ag Ag 7 D Agopoina 7 M Agrob 70 M A | S BSU Tontil %20   1290C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259.5   H   HeW 5                                                                               | 1856 1836<br>137,9 139,9<br>254 225 1925<br>4726 294<br>284 82,1<br>2896 2805<br>103,8 101,1<br>2895 2845<br>11135 1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>1115<br>111 | D BCS 7 S MNCA 0 B M Issar-Assper 4,5+1 G M Issar-Assper 4 G M Issar-Assper 5 H Note Servens 3 D Kobelmettel 2,5 H Kan-Chornie 10 D Koll u. Sobt 4 D Koll u. Sobt 6 S Kol | 164,5 231 227 270bc6 1407 1407 1407 1407 1407 1407 1407 1407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O Mouser 0  F Mercuses 18,5-1  F Mercuses 18  F Monachia 5  Inh Mithe Riv. 4  M Mo. Rock Inh. 9  M RAK Stoffe 0  S Meckonw. EBI. 7  F Neckonstron 1  In Nordor 1  I | 330 330 330 330 331 338 133 338 133 338 133 338 134 3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390 33 | D Schless 4  D Schless 4  M Schless 4  F Schless 6  F Sett Etx, N. 3  S Set, Woch, "16  F Sett Etx, N. 3  S Set, Woch, "16  F Sett Set, N. 3  F Sindon "12  B H Stoman Nept, "9  B Sp, Kofben, "10  S Sp, Plessee "20  D St. Bocksum *6  H P 4 S *8  F Stolganh, "12  F Stempel 4  D Stense "18  B Stock 1/92  D Stolk 9  D Stolk 9 | \$200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ Wilkett. Feuser 9 \$ Wilkett. Feuser 9 \$ Wilkett. Hyppo 11 \$ Wilkett. Leikn. "16 \$ Wilkett. Leikn. "16 \$ Wilkett. Leikn. "16 \$ Wilkett. Red. "18 \$ Zondenn Feikra. \$ 3406 \$ Zondenn Feikra. \$ 3406 \$ Zondenn Feikra. \$ 3207 | D Geem. A.G. *2,6.3     S Gem. R. Fig. *3     Hoose, S. Fig. *3     Hoose, S. Fig. *3     Hom. Rupler 4     Hom. Rupler 5     Homedouch 5     Homedouch 5     Gem. R. Fig. *3     Homedouch 5     Gem. R. Fig. *4     Homedouch 5     Gem. R. Fig. *4     Homedouch 5     Homedouch    | JAH 112 1111<br>5789 579<br>465 410<br>759G 759G<br>104 1005<br>109G 1022<br>131<br>48 45<br>2 569G 834<br>118G 117<br>122 22<br>116,15G 117<br>1448 144 | D Bert Leben 9 M Bernard "35 F Bisk Institut 5 F Bisk Institut 6 F Bisk Institut 7 F | 15.2   12.9<br>2.36   2.61<br>1.01   51.46<br>1.01   1.01<br>F = Frankfurt,<br>Bromen, M =<br>tigart. Stucke<br>in a Gowlin;<br>sp. 1   100 sc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grundwert-Fonds Hog-M. Rememfel, Honscimmentonial Honscapetr Honsc | 54,71 54,71 54,71 54,71 54,72 54,73 54,72 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 55,73 55,73 55,73 55,73 55,73 55,73 55,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 56,73 | 是外域的对象是是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是一种的,我们就是我们就是一种的,我们就是我们就是一种的,我们就是我们就是一种的,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM-Anleinen  14.8 15.8 16.9 19.9 10 dgt 22 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 | 5.75 Bit. Amerika 78 7.75 Bont Tokyo 85 7.75 Bent Souther 87 7.75 Bont 87 7.75 Souther 87 | 5,25 ELF Acuit, 78<br>99,5G 9,75 Exhant 82<br>96,15 6,75 Ericason LM 72<br>101,15 8,50 Escom 70 | 100G 100G 907 99.7 102.4G 102.4G 102.4G 99.7 97.5 97.5 97.5 102.51 90 97.85 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.50 dgl. 79 7.50 dgl. 89 9.52 dgl. 80 9.50 dgl. 80 9.50 dgl. 80 9.50 dgl. 80 10.57 dgl. 80 110.57 dgl. 81 10.57 dgl. 81 10.57 dgl. 81 10.57 dgl. 81 10.58 dgl. 81 10.58 dgl. 82 10 dgl. 82 10 dgl. 82 10 dgl. 82 8.35 dgl. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92.75<br>92.75<br>92.75<br>92.75<br>102.75<br>104.75<br>104.75<br>104.75<br>105.75<br>105.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>107.75<br>10 | S.75 Inches of 80 (S.75 Inches of 80 (S.75 Inches of 80 (S.75 Inches of 97 (S.75 Inches o | 100,86 100,100,100,100,100,100,100,100,100,100                                            | 5G 8,25 dg, 83<br>G 7,775 Kebota 83<br>G 8 Longi. Cred 83<br>5b8 9,75 Lonrho Im. Rn. 80<br>9 dgl, 83<br>15 4,50 Molloysia 77<br>15 8,75 dgl, 83<br>5 3,25 McDossids Rn. 82<br>5G 7,725 dgl, 82<br>G 4,25 Megot, 78<br>7 dgl, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 10 | 7 dgl. 72 7 dgl. 72 7 dgl. 73 100,751 5,25 dgl. 78 5,25 dgl. 79 7,115 dgl. 79 7,115 dgl. 79 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 82 8,25 lgl. 82 9,25 lgl. 83 8 learner 78 8 learner 88 8 le                                                                                                                                                            | 100 10,55 dg. 82 10,56 gg. 82 10,57 dg. 82 77.25 Philippines 77 77.4 47.7 dg. 78 19.5 Philippines 77 101 57 Rt Barislan 78 10.5 10 dg. 82 10.5 dg. 87 10.5 dg. 87 10.75 dg. 87 | 95,75 96 108,25 100 95,16 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95,                                                                                        | 5,455 1 Panesco beacut, 62 5 B Trisu, N.G. 73 1,5 5,55 Tricologiar Ne 72 0,4 5,75 Tricologiar Ne 72 1,75 Tricologiar Ne 72 1,75 Tricologiar Ne 72 1,75 Tricologiar Ne 73 1,50 Ung, Net, 8t, 77 1,50 Ung, Net, 8t, 77 1,50 Ung, Net, 8t, 77 1,50 Ung, Net, 8t, 78 1,50 Un | 102.55 102.55 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 | VermAuthou-F. VermErtrag-F.  Austro-Inv. Convert Fund A Convert Fund B Eurlineast Eurusion Formular Sel. GT lav. Fund ätterspor Japan Sel. Unito  Amadiza-Vator str. Asia Fd. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.55   68.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.78   69.7  | 58,75<br>58,56<br>DM)<br>21,69<br>24,69<br>70,90<br>67,169<br>71,52<br>59,05<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49,53<br>49, |

| 7.7.7.5.4.8.10.2.7.7.7.5.4.8.6.2.8.6.2.8.7.7.7.5.4.8.6.2.8.8.7.7.5.4.8.6.2.8.8.7.2.2.7.7.5.4.8.6.2.8.8.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 | 50 dgj. 78 50 dgj. 78 50 dgj. 78 50 dgj. 79 4a, Entw Bk. 69 dgj. 77 50 dgj. 78 10 dgj. 80 575 dgj. 81 575 dgj. 83 575 Audi Fin 84 50 Aumor 73 575 dgj. 80 575 dgj. 81 575 dgj. 81 575 dgj. 82 575 dgj. 83 575 Audi Fin 84 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 | 884.75<br>90.97<br>1000<br>97.7<br>1055-G<br>1000<br>105.75<br>103.85<br>104.7<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>94.75<br>9 | 108,750<br>103,85<br>103,85<br>98,85<br>98,85<br>98,75<br>95,3<br>100,75<br>97,8<br>107,75<br>107,56<br>107,25<br>100,75<br>97,8<br>97,8<br>97,8<br>97,8<br>97,8<br>97,8<br>97,8<br>97,8 | P.125 Bacch - De. 8.50 Brownton 82 8.50 Brosson Int. 75 4,75 Brasilien 77 8,75 dg. 78 8,75 dg. 78 8,50 CCCE 75 9,55 dg. 79 8,50 CCCE 75 8,50 CCP 75 10,50 CCP 75 10,50 CCP 75 10,50 CCP 75 8,50 CCP 75 10,50 CCP 75 8,50 CCP 75 8,5 | 1046<br>10286<br>10286<br>99.756<br>99.756<br>99.756<br>99.757<br>93.15<br>100.25<br>101.15<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>97.35<br>9 | 97.3<br>97.2556<br>104.75G<br>97.25<br>97.25<br>92.25<br>91G<br>97.75G<br>101T<br>107.75T<br>98.25<br>95.25<br>95.25<br>97.56<br>98.35<br>98.35<br>98.35 | 10,25 dgs 81<br>9 dgs 82<br>8,125 dgs 83<br>7,30 dgs 83<br>7,315 dgs 83<br>7,215 dgs 84<br>6,125 dgs 77<br>6,125 dgs 78<br>6,125 dgs 78<br>6,25 dgs 78<br>6,25 dgs 78<br>6,25 dgs 78<br>6,25 dgs 78<br>6,25 dgs 78<br>6,25 dgs 79<br>7,50 dgs 79<br>7,50 dgs 79<br>7,50 dgs 79<br>7,50 dgs 79 | 101G<br>95<br>97,3<br>102,85<br>102,85<br>102,15<br>93,35<br>94,25<br>94,25<br>94,25<br>103,75<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>92,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>104,25<br>1 | 86.5<br>97.1<br>102,751<br>102,751<br>102,1<br>78,25<br>94,5<br>94,1<br>92,75<br>94,5<br>12,75<br>105,85<br>105,85<br>100,25<br>97,7<br>101,251<br>101,251<br>101,251<br>101,251<br>101,251<br>101,251<br>101,251<br>101,251<br>101,251<br>101,251 | 7,875 EWG 79 10,175 dgl, 81 8 dgl, 82 8 dgl, 82 1,75 dgl, 83 8 dgl, 83 1,75 dgl, 83 8 dgl, 83 1,75 dgl, 83 8,75 dgl, 83 8,75 dgl, 83 8,75 dgl, 83 8,75 dgl, 83 9,75 dgl, 83 9,75 dgl, 83 9,75 dgl, 83 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 | 98.55<br>99.75<br>99.75<br>99.75<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.125<br>110.12 | 97,75<br>105,56<br>98,4<br>100,56<br>100,56<br>100,56<br>100,56<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,7 | 7.5 M. Stond. Sec. 85 J. 37 dgl. 85 J. 30 dgl. 84 J. 30 dgl. 85 J. 30 dgl. 87 J. 30 dgl. 77 J. 30 dgl. 78 J. 30 dgl. 79 J. 30 dgl. 78 J. 30 dgl. 83 J. 30 dg | 105,65<br>102,55<br>101,9<br>101,1<br>100,47<br>100,57<br>104G | 100,55<br>102,256<br>107,97<br>101,17<br>109,5<br>109,55<br>109,55<br>109,16<br>109,75<br>109,16<br>109,75<br>109,16<br>109,75<br>109,16<br>109,75<br>109,16<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>109,15<br>10 | 1. 59. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 1017 99,56 99,956 99,257 99,256 99,251 11,255 11,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,255 99,25 | 17.7.7.5.7.7.5.7.7.5.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 | 10 Contentration 75 in injury 10 contentration 75 in injury 15 in injury 17 in injury 17 injury | 75.4<br>101.5<br>101.5<br>102.5<br>102.5<br>102.6<br>102.6<br>102.6<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>102.7<br>1 | 93.4   8 A 193.4   9 A 193.4 | i Reed Int. 75 wroch Acc. 85 5 Raynolds 84 5 Raynolds 85 5 Raynolds 85 5 Roynolds 10 5 Socio-Scornic 71 A Post 85 5 dgl. 84 hweden 77 dgl. 80 5 dgl. 82 dgl. 82 dgl. 82 dgl. 83 5 dgl. 84 5 dgl. 85 5 dgl. 83 stro-Kwing 70 5 Saluc F. 82 5 dgl. 83 stro-Kwing 70 5 Saluc F. 82 5 dgl. 83 stro-Kwing 70 5 Saluc F. 82 5 dgl. 83 stro-Kwing 70 5 Saluc F. 82 5 dgl. 83 stro-Kwing 70 5 Saluc Chart. 75 stoli 78 Stand. Chart. 75 stoli 78 Stand. Chart. 78 Standin 77 5 Sádufnia 77 5 Sádufnia 77 | 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 | 160T | 5,50 Web 28 ogt, 70 7,56 og. 17,70 og. 1,70 og. | 1002 ri il 1003 ri il 1003 ri il 1003 ri il 1003 ri il 1004 ri il 1005 ri il 1004 ri il 1005 ri il 1004 ri il 1006 ri il | 100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (100.5 (10 | Drayfa<br>Drayfa<br>Energi<br>Europe<br>Fonse<br>Found<br>Goldin<br>Vintercu<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Norve<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopa<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopa<br>Jopas<br>Jopas<br>Jopa<br>Jopa<br>Jopa<br>Jopa<br>Jopa<br>Jopa | rs S*.  ss Sat. S* ss Intercont, S* ss Intercont S* ss In | 2,00 | 121,50<br>114,00<br>128,00<br>137,725<br>151,50<br>17,75<br>17,75<br>17,78<br>2,74<br>2,71<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14,29<br>14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)<br>As<br>A)                                                                                                                           | Aus New ema Lufe Jean Aluminium Ened Chemical Read Read MR Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 8<br>55,625<br>77,75<br>35,625<br>35,625<br>77,575                                                                                                                                    | General Boctric General Foods Coneral Motion Con, T & E. Goodysartin Goodric Grace Guif Oil Hallibution Howart Pockard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13. 8<br>57,875<br>58,75<br>75,125<br>42,125<br>27,875<br>27,825<br>42<br>-<br>35<br>42,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 8.<br>57,75<br>5875<br>75,550<br>42,25<br>27,50<br>50<br>42,675<br>                                                                                   | Singer<br>Sporry Corp<br>Stand, Oil Call.<br>Stand Oil Indian<br>Storage Techn.<br>Suporter Oil<br>Tandy<br>Tologyse<br>Teley Corp<br>Tosop                                                                                                                                                   | 73 8<br>33,50<br>41,62<br>35,87<br>56,62<br>10,17<br>43,50<br>79,75<br>759<br>54,67<br>14,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,625<br>56,875<br>10<br>43,50<br>30,875<br>267,75                                                                                                                                                                                                | Hiram Walter Res. Hudson Bay Mag.5 Husky Qil Impertor Qil -A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5p 7,625<br>11,25<br>38,75<br>14,75<br>13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,25<br>8<br>11<br>58,755<br>14,875<br>14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | General Sectric<br>Gulmess<br>Howker Siddetay<br>ICI<br>ICI Ltd.<br>Imperial Group<br>Lloyds Bonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 214<br>158<br>431<br>600<br>85<br>160<br>429<br>154            | 0 32,63<br>214<br>157<br>429<br>600<br>85<br>162<br>442<br>159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | 14. 8.<br>180<br>119<br>90.3<br>510.5<br>54.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. 8.<br>180<br>118.5<br>96.9<br>315    | Atps<br>Bank of Tokyo<br>Banyu Phanna<br>Bridgestone Te<br>Canen<br>Dallin Kogyo<br>Dahwa Sac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tokio  14. 222 456 777 128 450 128 128 127 127 127 127 127 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. 13.8.<br>80 2260<br>9 445<br>7 792<br>610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aluminse<br>dgl. NA<br>Bark Leu<br>Brown Bove<br>Ciba Geigy<br>Ciba Geigy<br>Bektr. Watt<br>Facher Int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ti<br>Inh.<br>Post.                     |      | 725<br>255<br>3500<br>1360<br>2395<br>1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Banco de Billoco<br>Banco Central<br>Banco Esp. Cred.<br>Banco Hisp. Am.<br>Banco Popular<br>Banco Popular<br>Banco de Santond<br>Banco de Vistayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350<br>367<br>361<br>238<br>319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13, 8,<br>354<br>359<br>345<br>242<br>325<br>536<br>398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Air Liquide<br>Aisthom Asicer.<br>Beghin-Say<br>BSN-GervDan<br>Carrefour<br>Club Mediterra<br>Franc Petrol B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1465 | 15. 8.<br>520<br>194<br>267<br>2520<br>1447<br>584<br>229,8<br>212<br>201,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

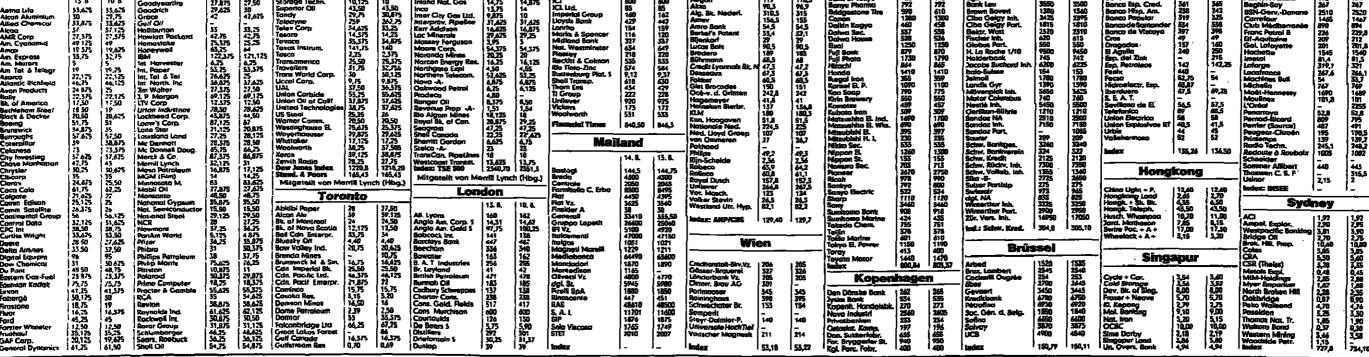

#### Optionshandel

Pränkfurt: 14. 8. 84: 453 Optionen = 25 850 (41 150) Aktien, davon 125 Verkaufsoptionen: = 8550 Aktien. Kanfoptionen: AEG 10-95/3,5. 10-100/2, 1-85/8,5. 1-100/5, 1-110/2,2. 4-110/2,85, BASF 10-160/4,6, 1-160/ 1-100/5, 1-110/2,2 4-110/2,85, BASF 10-160/4,5, 1-160/1, 84, 4-160/11, 4-170/7,6, 4-180/13, Bayer 10-160/10, 10-181,3/8,3, 10-170/4,8, 10-180/1,8, 1-170/8,6, 1-180/5, 4-170/11, 4-180/7, 4-190/4,5, Bekula 4-95/6,2, BMW 1-410/7, Commerzbark 1-150/10,8, 1-160/5,45, 1-170/2,5, Cont. 10-120/4,4, 1-130/8,1, Daimler 10-560/10,4, Deutsche Bank 10-350/5,85, 10-360/4, 4-350/18, Dresdner Bank 10-150/7, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, CMM 10-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 1-160/6,5, 4-150/10,4, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/2,5, 10-160/ ner Bank 10-150/7, 10-160/2.5, 1-160/6.6, 4-150/10,A. CHH SL 4-150/8, Harpener 4-300/15, Hoechst 10-160/1.65, 1-170/8, 1-180/5, Hoesch 16-100/2.2, 1-90/10.2, 1-100/6, 4-110/4.4, Karstadt 4-240/15, Kaufhof 1-220/5.8, Kiöckner 10-60/1.8, 1-60/4.5, 1-85/2, 4-85/4, Mercede: 4-500/15.3, Mannesmann 10-140/5.5, 10-150/1.8, 4-140/12, 4-150/7.4, Knil + Salz 10-206/12, 1. Siemens 10-380/15.7, 1-390/20, 1-410/8, 4-420/7.4, Thyssen 1-75/6.5, 4-85/3.9, Veba 10-160/11, 1-170/8, 1-180/3.9, 4-180/6.5, VEW 4-120/5, VW 10-180/5.8, 1-180/10.4, 4-200/5.9, Alcan 10-80/7.1, Chrysler 10-65/21.5, 10-75/12.5, 10-60/8.9, 10-85/5.1, 10-90/2. Elf 1-75/3.8, 4-70/12.5, 4-75/8.4, Ceneral Motors 10-200/22,2, IEM 10-340/20, 10-360/5.6, 1-360/11, 4-340/50, 4-350/35, Philips 10-38.9/

8.05, 10-40/4,5, 1-40/7, 1-45/2.8, Royal Dutch 1-140/9,4, SPERRY 10-110/11, Xerox 1-120/6.1, 4-120/10. Verksufsoptionen: AEG 10-80/0.8, 10-90/2.4, 10-95/4, 1-85/2.2, 1-90/4.1, 1-95/6.4, BASF 1-169/7.6, 4-150/2.5, Bayer 22, 1-90/4,1, 1-95/6,4, BASF 1-160/1,6, 4-150/2,5, Bayer 10-160/1,8, 1-169/1,9, 1-170/5,5, Bay. Bypo 10-261/7, BMW 4-350/6,6, 4-360/10,5, 4-390/17, Commersbank 10-150/3,1, Conti 1-110/1,5, 1-120/5, 4-120/6,6, Deutsche Bank 10-330/5,5, 4-330/13, Dresdner Bank 10-150/2,6, Hoesch 10-90/1,7, 10-95/3,8, Kaufhof 10-20/6,3, KHD 1-220/3, 1-230/10, Klöckner 1-55/3, MAN 10-140/4, 1-140/7,6, Mctaligos 1-220/12, Siemens 10-396/9, 1-380/1,4, 4-370/3,2, Thyssen 10-70/1,1, 4-70/3,3 VW 10-180/6,8, 1-160/2,4, 1-170/4/7, 1-180/7,5, Chrysler 10-85/3,8, 1-75/2,4, 1-80/3,8, 1-85/6,9, 1-90/9,9, 4-80/6,6, 4-80/11, IBM 10-340/5, 1-340/13, 1-350/19-2, Royal Dutch 1-140/6,1, Sperry 1-110/2,9

Euro-Geldmarktsätze

| ken am 13. 8.; Rec | laktionsschluß i | 4.30 Uhr.          |                    |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    | US-S             | DM                 | str                |
| i Monat            | 11%-11%          | 5% <u>-</u> 5½     | 44-44              |
| 3 Monate           | 11%-12           | 5 <del>/2-5%</del> | 4 <del>%-4</del> % |
| 6 Monate           | 12 -12%          | 6 -64              | 47a-54a            |
| 12 Monate          | 1214-1214        | <del>8%-6%</del>   | 4%-5%              |
| Mitgeteik von:     | Deutsche Bank    | Compagni           | e Finan-           |
| cière Luxembour    | z Luxembourz     |                    |                    |

#### Goldmünzen

In Frankfurt wurden am 14. August folgende Gold-münzenpreise genannt (in DM):

| Gesetzliche Zahlungs             | nittei*} |         |
|----------------------------------|----------|---------|
|                                  | Animut 1 | Verkauf |
| 20 US-Dollar                     | 1445.00  | 1795.50 |
| 10 US-Dollar (Indian)**)         | 1210.00  |         |
| 5 US-Dollar (Liberty)            | 450.00   | 637.00  |
| 1 ! Sovereign alt                | 233.00   | 288.42  |
| l i Sovereign Elizabeth II.      | 228.00   | 282,72  |
| 20 belgische Franken             | 180.00   | 232.56  |
| 10 Rubel Tscherwonez             | 346.00   | 307.80  |
| 2 sidafrikanische Rand           | 229.00   | 282,72  |
| Kruger Rand, neu                 | 1025.00  |         |
| Maple Leaf                       |          | 1208,40 |
| Platin Nobie Man                 | 1025,00  | 1208,40 |
|                                  | 1005,07  | 1185,60 |
| Außer Rurs gesetzte M            | inzen*)  |         |
| 20 Goldmark                      | 248,00   | 310.08  |
| 20 schweiz Franken "Vrenell"     | 182.00   | 231,42  |
| 20 tranz. Franken "Napoleon"     | 184,00   | 233.70  |
| 100 österr. Kronen (Neuprägung)  | 946.00   | 1142.28 |
| 20 österr. Kronen (Neuprägung)   | 188.00   | 237.12  |
| 10 bsterr. Kronen (Neupragung)   | 100.00   | 131,10  |
| 4 osterr. Dukaten (Neuprägung)   | 448,00   | 550.82  |
| l osterr. Dukaten (Neuprägung)   | 105.00   | 142.50  |
| *) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertst |          |         |

") Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteu ") Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteue

| 1025,00 1;<br>1025,00 1;<br>1005,07 1;<br>2005,07 1;<br>248,00 1;<br>182,00 1;<br>184,00 1;<br>186,00 1;<br>100,00 448,00 | 383,72<br>208,40<br>208,40<br>185,80<br>310,08<br>231,42<br>233,70<br>142,28<br>337,12<br>131,10<br>350,82<br>142,50 | Osio, Stocki,*) Malland;**) Malland;**) Madrid**) Lassbon**) Tokio Hokinki Buen. Air. Rie Sydney*) Johanneshg*) Alles in Hundert; **! Kurse für Trott **') Einfuhr begre **') Einfuhr begre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |

# Devisen und Sorten Wecha Prankfurt. Sortem") Ankth.Kursi) Ankanf Verkauf 2,8501 2,85 2,94 2,765 3,75 3,90 3,027 2,98 3,13 2,1827 2,18 2,28 88,61 87,50 89,59 118,87 117,50 124,25 4,875 4,90 5,00 32,000 31,75 23,50 34,26 33,75 35,50 1,585 1,58 1,68 14,191 14,14 14,38 1,719 1,70 1,18 1,719 1,70 1,18 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,70 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 1,75 1,8 1,719 14. B. 64 Celd Brief Kurns 2,8911 2,8991 2,8901 3,004 3,818 3,765 3,076 3,090 3,027 2,2165 2,2245 2,1827 85,660 36,800 82,61 118,770 118,970 118,577 4,932 4,938 4,935 22,500 32,600 32,000 27,435 27,545 27,135 24,800 34,820 34,220 24,465 34,825 33,885 1,818 1,622 1,585 14,211 1,754 1,764 1,710 1,915 1,935 1,821 1,1915 1,935 1,821 1,1915 1,935 1,821 1,1915 1,935 1,821 1,1915 1,935 1,821 1,1915 1,1945 1,710 2,4740 2,5280 2,4245 2,4435 1,8390 1,8580

Devisen

Devisen

(Therrsschend kam am Vortag in New York und an der Chicagoer Terminbörse Nachfrage an Nicht-Dollar-Währungen zustande, die einen Rikchfall des Dollariumses auf 2,88 zufolge hatte. In Europe startete man am 14. 8. bel 2,8950 und erreichte als Tageshoch 2,9040. Nach der Notiz von 2,8551, die wiederum ohne Aktivitäten der Bundesbank zustande kam, sorgte der fast sensationelle Rikcigang der Einzelhundelsumsätze in den USA für Umruhe und schwächere Dollarkurse bis 2,8700. Die Phantaste für die zukümfüge Entwicklung der Zinssätze dürfte sumit min angeregt werden. Die meisten Währungen wurden von der Dollar-Schwäche mitgezogen. Allerdings waren größere Kurs-Rückgänge mit Ansnahme des Yen und des Canadischen Dollars nicht zu vermelden. US-Dollar in: Amsterdam 3,2830; Brüssel 58,54; Paris - Mailand 1785,90; Wien 20,2430; Zirich 2,4355; Ir. Pfund/DM 3,083; Pfund/Dollar 1,3164; Phind/DM 3,811.

Ostmarkkurs am 14. 8. (je 190 Mark Ost) — Serlin: Anksut 19,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankfurt: Anksut 18,50; Verkauf 21,50 DM West.

| 1,94 1,9    | Woodside<br>M Redex                                                                                    | Petr. 1    | 77,8 | 54,10                                | (1) 15 / A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dollar-Depo | ermining<br>ets am 14. An<br>edrigeren Dolle<br>1 Monst<br>1,82/1,58<br>0,13/0,15<br>2,50/1,10<br>25/9 | enst etwas | en.  | nate<br>1,32<br>1,32<br>1,32<br>1,20 | TO AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geldmai     | rktsätze                                                                                               |            |      |                                      | 15 To |

Geldmarktsätze

Geldmarkiskine im Handel unter Banken am 14. 8.: Tagesgek 5.5 Prozent; Monatsgeld 5.8-5.9 Prozent; Dreimonatsgeld 6.0-6.1 Prozent.
Privatdiskontsikse am 14. 8.: 10 bis 20 Tage 4.05 C-3.90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4.05 C-3.90 B Prozent. Diskustaste der Bundesbank am 14. 8.: 4.5 Prozent; Lombardisatz 5.5 Prozent.

Bundesschnishviefe (Zinelsuf vom 1. April 1984 an) Zinestaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-schenrendilen in Prozent für die jeweilige Beststaisu-er): Ausgabe 19845 (Typ A) 5.50 (5.50) – 7.50 (6.47) – 8.00 (6.94) – 8.25 (7.24) – 3.50 (7.65) – 9.00 (7.65). Ausgabe 19846 (Typ B) 5.50 (5.50) – 7.50 (6.50) – 8.00 (8.96) – 8.25 (7.31) – 8.50 (7.54) – 9.00 (7.79) – 6.00 (7.66) Financierungsschätze des Bandes (Benditen in Prozent): I Jahr 5.82, 2 Jahre 6.90. Bundesobilgationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,73, Kors 100.2, Rendite 7,70.

A STATE OF THE STA

Er and

Spendable Gratulanten und eine Jubiläumsschau – Das Düsseldorfer Hetjens-Museum feiert Geburtstag

Aus Meißen kommen die Goldchinesen

jn. Stuttgart

#### Gute Bücher nur abends

rst. - Stanislav Juga, Leser des tschechischen Parteiorgans "Rude Pravo", ist empört. In den vergangenen fünfzehn Jahren hat er "Hunderte von Stunden" in Schlangen verbracht – vor Buchläden! Und trotzdem konnte er "einige Dutzend Bücher", die er sich für seine Bibliothek gewünscht hätte, nicht kaufen. Der staatliche Buchladen "Kniha" bekam nämlich jeweils nur zwei, drei Exemplare des von den Kunden gewünschten Romans oder Sachbuches. Und diese waren bereits für die örtliche Bücherei be-

Ähnlich wie Leser Juga aus Nordmähren beschwerte sich in "Rude Pravo" auch der Rentner Antonin Liška aus dem Bezirk Pilsen-Süd. In der Umgebung seines Wohnorts gibt es zwölf Ortschaften ohne Buchläden. Darum beschloß Rentner Liška, selber Buchhändler zu werden, einem dringenden öffentlichen Bedürfnis abzuhelfen und sich sogar noch einige Kronen dazuzuverdienen. Anfangs schien auch alles gutzugehen. Liška nahm vom staatlichen Buchhandel für 15 000 Kronen pro Quartal Bücher in Kommission und suchte in den "vernachlässigten" Orten Kunden.

Sehr schnell hatte der geschäftstüchtige Rentner die Bücher an lesehungrige Kunden abgesetzt. Seit einigen Monaten aber verkauft Liska viel weniger. Der Grund: Statt für 15 000 Kronen bekommt er jetzt Bücher nur noch im Wert von 5000 Kronen.

Und in Zukunft soll es den Buch-Betriebsleitungen melden.

Und damit man in der Zukunft nicht mehr zum Schlangestehen während der Arbeitszeit verführt werden kann, sollen die Neuerscheinungen des Buchmarktes so wie es in den nordmährischen Städten schon Praxis geworden ist überall erst am Abend zum Verkauf angeboten werden. Selbstverständlich wird es auch Ausnahmen geben. Werke der Klassiker Marxismus-Leninismus, der Genossen Andropow und Tschernenko sowie Husak und Bilak werden den ganzen Tag angeboten.

"DDR"-Theater – Stellungnahme von H. Budde

# Laßt die Puppen tanzen!

nlängst zog Klaus Pfützner, 1. Theaterschaffenden der "DDR", im Ostberliner "Theater der Zeit" wortreich über meine bislang an dieser Stelle veröffentlichten Beiträge her, in denen ich mich kritisch mit der Situation des "DDR"-Theaters auseinandersetzte. Aber aus Mangel an Argumenten erging er sich nur in deftigen Beschimpfungen.

Von "journalistischer Wegelagerei schlimmsten Zuschnitts" und "grober Raffinesse" war da die Rede. Beispielsweise sei meine Feststellung unwahr, wonach die Mängel im Bereich des "DDR"-Puppentheaters eindeutig auf das Konto der SED gingen. Schuld wären statt dessen die Künstler selbst. Manche Künstler hätten eine bessere Ausbildung von

Let Pag

Puppenspielern verhindert! Man sollte solche Ausfälle wohl nicht mehr unwidersprochen lassen. schon im Interesse der verdächtigten Künstler nicht Lassen wir also die "DDR-Presse "selbst zu Wort kommen, die sich auf diesem vergleichsweise abgelegenen Gebiet trotz der Kontrolle durch die Funktionäre

Faktum ist beispielsweise, daß die inzwischen wegen Papiermangels eingestellte Ostberliner Zeitschrift .Forum" bereits 1978 in einem ganzseitigen Artikel auf die Verantwortlichkeit der "Kulturfunktionäre" für die Mängel auf dem Sektor des DDR"-Puppentheaters hinwies. Und was die gegenwärtige Situation betrifft: Kürzlich fand der 3. Leistungsvergleich der "DDR"-Puppenspieler statt, über dessen Ergebnis der Ostberliner "Sonntag" kurz und knapp schrieb: "Die erfreuliche Quantităt war keine Garantie für Qualität. Neben vereinzelten berausragenden Spitzenleistungen war allzuviel Alltägliches zu sehen." Im Wettbewerb der Ensembles und im Wettbewerb der Solisten wurden keine ersten Preise vergeben, weil, wie der "Sonntag" messerscharf schlußfol-

Puppentheaters nicht zufrieden" war. Und auch der Grund für die Unzufriedenheit, die Gängelung, wurde mehr oder weniger deutlich angesprochen. In ihrer Laudatio anläßlich

gerte, die Jury "insgesamt mit dem

vorgezeigten Leistungsniveau des

der in Ost-Berlin stattgefundenen Preisverleihung erklärte die Juryvorsitzende Käthe Seelig: "Die in der langfristigen Konzeption für das Puppentheater zwar deklarierte und mehrfach versicherte Gleichberechtigung, de facto aber noch bestehende Zweitrangigkeit bei staatlichen und gesellschaftlichen Gremien kann nur durch künstlerisch hochwertige Leistungen endgültig überwunden wer-

Was auf Ensembles wie Solisten zutrifft", ergänzte in diesem Zusammenhang wiederum der "Sonntag". "Überzeugende künstlerische Leistung aber braucht schöpferische Bedingungen und Hilfe wie Unterstützung durch entsprechende Institutio-Daß diese Zusammenarbeit nicht produktiv wurde, gehört in den vergangenen Jahren zu den Versäumnissen, deren Wirkung intensiver ist als zunächst anzunehmen war." Solche Feststellungen der eigenen Presse zeigen, daß der 1. Sekretär des "DDR"-Theaterverbandes wohl doch schiefliegt, wenn er in bezug auf die "DDR"-Theaterszene von einem "Vertrauensverhältnis" der SED-Kulfunktionäre 20 den Theaterkünst. lern spricht.

Als im vergangenen Jahr Vertreter des Ministeriums für Kultur und des Theaterverbandes zu einer gemeinsamen Beratung mit Leitern der staatlichen Puppentheater zusammentraten, forderte die SED-Kulturfunktionärin Gisela Holan "eine Erweiterung" des Repertoires der Puppenbühnen "durch ideologisch und ästhetisch anspruchsvolle Stücke". Doch im Ergebnis des vom Kulturministerium und vom Theaterverband veranstalteten Wettbewerbs um Stücke und Spielvorlagen für das Puppentheater wurde wiederum kein erster Preis vergeben, weil es offen-bar an den erwünschten ideologisch anspruchsvollen Beiträgen mangelte!

Auch das ist ein Ausdruck jener zwischen der SED und der Mehrheit der Theaterleute bestehenden Kluft, die nur durch mehr künstlerische Freizügigkeit aus der Welt geschafft werden könnte, nicht aber durch Beschimpfungen und Verdächtigungen wie sie der Genosse Pfützner dem Berichterstatter der WELT angedei-HARALD BUDDE

und auch billiger. Einer breiten Anwendung dieser therapeutischen

Möglichkeit steht jedoch noch die recht geringe Zahl erfahrener Neuro-

angegeben. Als Nebenwirkungen

können gelegentlich stärkere Rük-

kenschmerzen auftreten, die zu einer

Tritt ein Erfolg der Chemolyse

nicht sofort auf, so hängt das im allge-

meinen damit zusammen, daß durch

das Chymopapain zunächst nur der

zentrale Anteil der Zwischenwirbel-

über Erfolg oder Mißerfolg der Che-

Wie bei jeder Injektion von eiweiß-

Chymopapain grundsätzlich mit al-

den Fällen, in denen der Faserring

der Bandscheibe noch nicht zerstört

BERND STEFAN

nach dem Eingriff möglich.

längeren Bettruhe zwingen.

Medizin: Spritzen gegen Bandscheibenschäden

#### Vorerst nur für Könner

Gegen die äußerst schmerzhaften herrschenden operativen Vorgehen ist die Chemonukleolyse risikoärmer tionskrankheit der Sitzarbeiter, können neuerdings Spritzen helfen, die den vorgefallenen Bandscheibenkern auflösen. Wie Professor Mario Brock (Berlin) kürzlich auf dem 34. Kongreß für ärztliche Fortbildung in Bertin berichtete, wird den Kranken dabei Chymopapain, ein Enzym aus dem Saft der Papaya-Pflanze, eingespritzt.

Diese neuartige Therapie, die nur von erfahrenen Neurochirurgen vorgenommen werden sollte, ist bei etwa jedem dritten Patienten mit einem Bandscheibenvorfall angezeigt, Allerdings sollte der Eingriff - wie übrigens auch die Operation - erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn eine physiotherapeutische Behandlung erfolgios geblieben ist.

Die Chemolyse von Bandscheibenvorfällen wurde bislang weltweit an etwa 40 000 Patienten durchgeführt. Und zwar wird dabei unter örtlicher Betäubung oder Vollnarkose das Chymopapain in die Zwischenwirbelscheibe gespritzt. Das Eiweißgewebe wird nach der Injektion des Enzyms "verdaut". Das führt zur Größenabnahme und unter Umständen zum völligen Verschwinden des Vorfalls und der damit verbundenen Schmer-

Verglichen mit dem bis heute vor-

liebhabern in der Tschechoslowakei sogar noch schlechter gehen. Die Schlangen vor den Buchläden fielen den Funktionären nämlich auf und man begann sich argwöhnisch zu fragen, ob diese Leute, die da drei, vier Stunden vor dem Laden auf ein Buch warteten, dies nicht in ihrer für den Staat so kostbaren Arbeitszeit taten. Regelmäßige Kontrollen sollen nun solche Buchliebhaber aufspüren und den

Das Düsseldorfer Hetjens-Museum ist 75 Jahre alt geworden. Die Gratulanten zeigten sich wieder einmal sehr spendabel. Der Freundeskreis des Museums schenkte zwei

große Steinzeugkrüge, zwei Prachtstücke, die wegen der außerordentlichen Qualität der Gestaltung und der kaum zu überbietenden Feinheit der Reliefauflagen als seltene Zeugnisse des keramischen Kunsthandwerks im vorigen Jahrhundert eine wertvolle und willkommene Bereicherung des Museumsbesitzes bedeuten. Besonders der über einen Meter hohe Schankkrug aus dem Jahr 1883 von Dümler & Breiden in Höhr-Grenzhausen – eine der bekanntesten Manufakturen des Kannebäckerlandes verdient mit Recht die Bezeichnung

Prunkgefäß und war seinerzeit als

unübersehbares Schaustück für gro-

ße Ausstellungen gefertigt worden.

Historismus war damals kein Schimpfwort. Die seit der Renaissance ununterbrochene Trdition der Steinzeugherstellung im Westerwald bediente sich frei und souverän der Renaissance-Ornamentik und hielt sich bei den Bildreliefs ebenso frei an grafische Vorbilder deutscher Renaissancekünstler wie Dürer, Cranach oder Aldegrever. Auf diesem prächtigen Krug zeigen sie biblische Szenen wie "Judith und Holofernes", "Susanna im Bad" und die "Kundschafter" zum Beispiel. Sie sind von Peter Dümler (1860-1907) signiert und von feinstem Schnitt. Der andere Krug, halb so groß, ist eine Arbeit von Hubertus Schiffer aus Raeren, der sich enger als Dümler an seine Vorbilder hielt, an Jan Emens und Jan Baldems Mennicken vor allem, die im 16. Jahrhundert wesentlich zur Blüte des Raerener Steinzeugs beigetragen ha-

Beide Krüge stammen also aus einer Zeit, die von der Kunstwissenschaft lange mißachtet und von den Sammlern und Museen deshalb vernachlässigt wurde. Erst seit einigen Jahren erfährt der Historismus eine vernünftige Rehabilitierung und nicht selten schon wieder eine beflissene Aufwertung. Die Museen müssen ihre Lücken füllen. Auch bei dem sonst wohlbestückten Hetjens-Museum bleibt da noch viel nachzuholen. Diese beiden Geburtstagskrüge leisten jedenfalls einen markanten Bei-

Eine andere Lücke schließt die Schenkung von Hety und Berthold Glauerdt aus Solingen mit 82 Keramiken aus Ecuador. Präkolumbianische Keramik war in Düsseldorf bislang nur bescheiden vertreten; und vollends Keramik aus Ecuador, seit kurzem erst erforscht, ist ietzt überhaupt zum ersten Mal präsent. Es handelt sich um Funde, an Ort und



Signiert von Peter Dümler (1860-1907): Bildfeld auf dem Krug "Judith und Holofernes", ein Prunkstück det Hetjens-Museums in Düsseldorf

den Kordilleren aus der Zeit zwi-schen 1800 und 1500 vor Christus ungefähr. Es sind Figuren und Gefäße sowie Gefäße, die Figuren sind und umgekehrt, männliche und weibliche Gestalten von bizarrem Reiz und vermutlich kultischem Charakter.

Noch eine weitere Stiftung ziert den Geburtstagsgabentisch des Museums, nämlich die kleine, aber kostbare Sammlung der Düsseldorfer Kunsthistorikerin Annemarie Sprung mit erlesenen Stücken aus europäischen Manufakturen. Auch sie enthält eine "Premiere": zwei besonders reizvolle englische Porzellanfiguren aus der Goldanker-Periode der bisher im Hetjens-Museum noch nicht vertretenen Chelsea-Manufaktur. Die eigentliche Kostbarkeit dieser Schenkung aber bildet frühes Meißener Porzellan, das in den Augsburger Werkstätten der Hausmaler Seuter und Auffenwerth mit sogenannten "Goldchinesen" bemalt wurde. Da bewegen sich über das weiße Porzellan silhouettenhafte, zierliche Gestalten in Gold, lustwandeln unter Bäumen, trinken Tee, rauchen oder sind mit Räucherwerk beschäftigt, hantieren mit Schirmen und Fächern und variieren so auf amüsante Weise die damals beliebten Chinoiserien.

Wenn das Hetjens-Museum seine mäzenatischen Freunde nicht hätte! Es verdankt ihnen seine Existenz, seine Entstehung und seinen Namen. Seit Laurenz Heinrich Hetiens mit Steinzeugsammlung den Grundstock dafür gelegt hat, haben immer wieder Stiftungen die umfangreichen Ankäufe von Einzelstücken und ganzen Sammlungen ergänzt und gefördert. Heute ist das Hetjens-Museum das einzige Spezialmuseum in Deutschland, das die Keramik aller Zeiten und Kulturen "unter kunst- und kulturhistorischen Aspekten beispielhaft sammelt, oräsentiert und interpretiert": es darf sich deshalb "Deut-

sches Keramikmuseum" nennen. Als solches pflegt und fördert es mit besonderem Engagement auch die zeitgenössische Keramik. Zum Jubiläum zeigt es eine Ausstellung "Deutsche Keramik heute", die einen reiten Überblick über das vielfältige Schaffen "der in Deutschland mit Ton künstlerisch Arbeitenden" gewährt. Schon diese ziemlich gedrechselte Definition läßt erkennen, daß der Keramiker alten Schlages nicht mehr allein maßgebend ist. In der Tat präsentieren sich die rund zweihundert Arbeiten von fünfzig deutschen Keramikern und Keramikerinnen in einer formalen und handwerklichen Vielfalt, die von der klassischen Gefäßform bis zum abstrakten Objekt, von der schlichten Irdenware bis zur figürlichen Plastik aus Porzellan

Viele der heutigen Keramiker haben sich mehr und mehr vom Rad gelöst, das Jahrtausende hindurch das Töpferhandwerk geprägt hat; nur Stelle erworben, von der Küste und seiner damals schon sehr berühmten wenige sind noch Töpfer im alten log 58 Mark.

Sinn. Sie formen aus der freien Hand - ein Verfahren, das freilich noch älter ist als die Töpferscheibe; die meisten bedienen sich aller möglichen Techniken gleichzeitig. Sie bauen ihre Werkstücke aus Platten und Wülsten auf, montieren und deformieren gedrehte Teile, fügen sie zusammen zu Skulpturen, Reliefs oder plastischen "Stilleben", pop-artigen Gebilden mitunter oder strengen, kargen Konstruktionen, die fast alle Beziehungen zur bildenden Kunst erken-

Mehrere Generationen sind in dieser Ausstellung vertreten. Der älteste Repräsentant seines Faches ist der 81jährige Otto Meier, der jüngste, Guido Sengle, ist 28 Jahre alt. Nur acht sind jünger als vierzig. Das mag an der Auswahl liegen und läßt hoffentlich nicht auf fehlenden Nachwuchs schließen. Immerhin erscheint es bemerkenswert, daß der jüngste "Tonkünstler" dieser Auswahl wieder ein Töpfer ist, der schlichte Vasenformen vorstellt, die zu gebrauchen sind und sich gleichermaßen durch klare Gliederung und wunder schöne Glasuren auszeichnen - wie die des Seniors Otto Meier.

Vielleicht liegt die Zukunft der freien, skulpturalen Keramik doch mehr im Bereich der bildenden Kunst; Beispiele, die sich in Ausstellungen zeitgenössischer Plastik und Kleinplastik mehren, könnten darauf schließen lassen. (Bis 15. 9. 84; Kata**JOURNAL** 

Daimler-Benz unterstützt Bundesjugendorchester

Das Bundesjugendorchester mit seinen über 100 Musikern im Alter zwischen 13 und 20 Jahren wird in diesem Jahr erstmals von der Daimler-Benz AG unterstützt. Das Unternehmen, das damit Spitzenleistungen auf kulturellem Gebiet fördern möchte, finanziert zunächst für drei Jahre jeweils eine Arbeitsphase des Bundesjugendorchesters. Die Sommerarbeitsphase des Bundesjugendorchesters findet von Mitte August bis Anfang September statt.

Gemäldeaustausch: Bayern und UdSSR

R. M. B. München Im Rahmen eines zwischen dem Kultusministerium der UdSSR und dem havrischen Kultusministerium vereinbarten Austausches von Ausstellungwen werden die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen im Herbst dieses Jahres 40 bedeutende Werke der europäischen Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts aus dem Bestand der Alten Pinakothek in Moskau und in Leningrad zeigen. Die Ausstellung findet vom 3. September bis 14. Oktober 1984 im Moskauer Puschkin-Museum und anschließend in der Eremitage in Leningrad statt. Als Gegengabe stellt die UdSSR unter dem Titel "Gold der Skythen" 170 ausgesuchte Museumsstücke aus der Eremitage vom 19.9.-9.12.1984 in Mün-

Die Barocktage 1984 im Bruchsaler Schloß

jn, Stuttgart "Bruchsaler Barocktage 1984" finden vom 7. bis zum 29. Oktober auf Schioß Bruchsal statt. Auftreten werden Ensembles aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, England und Brasilien. Während der Begegnungen mit alter Musik finden Interpretationsund Musizierkurse in Blockflöte, Gambe und Cembalo statt. Im Rahmenprogramm der Begegnungen sind außerdem enthalten: Workshops, Diskussionen und eine Ausstellung von Reproduktionen historischer Instrumente.

4. Phantastik-Tage von Wetzlar

T. L. B. Wetzlar Für die 4. Wetzlarer Tage der Phantastik, die vom 31. August bis 2. September stattfinden, sind in diesem Jahr die Schwerpunktthemen "Science Fiction und Presse" und "Science Fiction in den Medien Film, Funk, Fernsehen" gewählt worden. Hierüber werden Autoren mit den eingeladenen Lektoren, Journalisten, Regisseuren, Buchhändlern und Grafikern diskutieren. Außerdem wird wieder der von der Stadt Wetzlar gestiftete Phantastik-Preis verliehen.

Rafael Kubelik dirigiert nicht in Luzern

dpa. Luzern Der Dirigent Rafael Kubelik muß aus gesundheitlichen Gründen auf die Leitung des Eröffnungskonzerts der Internationalen Musikfestwochen in Luzern verzichten. Kurzfristig konnte der tschechoslowakische Dirigent Jiri Belohlavek verpflichtet werden. Das traditionelle Sonderkonzert vor der eigentlichen Eröffnung der Musikfestwochen fällt iedoch aus.

Keine baumlebenden Vorfahren der Vögel?

D. B. Frankfurt Die Vögel stammen nach Ansicht von Dr. Peters vom Frankfurter Forschungsinstitut Senckenberg nicht von baumlebenden Vorfahren ab. Zu diesem Schluß gelangte er durch die wissenschaftliche Bearbeitung fossiler Vögel aus der Grube Messel bei Darmstadt, als er konstruktionsmorphologische Untersuchungen vornahm.

#### Kinoträchtige Brutalo-Ballade oder Billig-Freud? - Francis Coppolas neuer Film "Rumble Fish"

# Am Boden wabert der Trockendampfnebel Ein Film wie Blei: Grau und Hochhauskulissen der Stadt sehen papieren aus: offenbar Standfotos, im

kommt Francis Coppolas neuer Film "Rumble Fish" nach dem Roman der S. E. Hinton daher. Das Publikum flüchtet scharenweise aus dem Kino. Erwartungen werden nicht erfüllt.

Erwarten mußte man, so wie Rumble Fish" vom deutschen Verleih ausgerufen wurde, eine jener kinoträchtigen Brutalo-Balladen aus dem Milieu amerikanischer Halbwüchsiger mit viel Schlägerei und Motorradlärm vor der allfälligen sozialkritischen Kaschierung.

Gerade diesen Filmtyp, den er mit seinen "Outsiders" kürzlich durchgespielt hat, dreht Coppola nun auf das entschiedenste um. Er lockt damit und verweigert ihn doch. Der Film ist noch keine zehn Minuten alt, da kommt es zu einem Gang-Kampf in einer verlassenen Garage. Ein Messer blitzt, Blut trieft, Scheinwerfer blenden die horrende Choreographie der tobenden Banden an. Aber dabei bleibt es. Der Rest ist Seelenarbeit.

Coppola hat diesen Film in Schwarzweiß gedreht. Das bedeutet schon soviel wie: Filmkunst. Die

Studio aufgezogen. Am Himmel dräuen die Wolken grau in grau, und am Boden wabert der Trockendampfnebel. Immer wieder greift Coppola auf Mittel des expressionistischen Stummfilms zurück.

Coppola schätzt Wim Wenders. Er hat mit "Rumble Fish" versucht, einen sehr deutschen Film zu drehen. Das ist ihm nur zu gut geglückt, denn er fällt auf dessen Fehler herein, ohne irgendwo die tiefen, dumpfen Qualitäten zu erzielen, die sich freilich auch im neuen deutschen Film sehr rar machen. Dem Irrtum, Kino müsse einem den Abend lang und leidend machen, um Kunst zu sein, ist Coppola voll erlegen.

Der Rumble Fish ist eine Spezies von Kampffischen, die scheinbar grundlos aufeinander losgehen, als hätten sie nichts als die Vernichtung der eigenen Art im Sinn. Ein Rumble Fish attackiert im Extremfall sogar sein eigenes Spiegelbild. Dieses Tier. hier in einer Zoohandlung im Aquarium gehalten, nimmt Coppola als symbolträchtige Überhöhung seiner Ge-

Schon in den zwanziger Jahren war für die musikalischen Formen ei-

ne Revolution angebrochen. Im Ge-

folge von Futurismus und Konstruk-

tivismus hatten sich herkömmliche

Muster wie Sonate, Liedform, Rondo

usw. zerspalten und aufgelöst - me-

chanistische "Baukastenformen"

pflegten mit musikalischen Elemen-

ten einen Umgang wie mit austausch-

baren Ersatzteilen. Das Prinzip der

Reprise geriet außer Kurs: Der junge

Schostakowitsch etwa komponierte

seine 2 und 3. Sinfonie ganz ohne

Dieses "Baukastenmaterial" erfuhr

unvorhergesehenermaßen neue An-

wendungen im neuen Medium des

Films, genauer: des aufkommenden

Tonfilms. Gesetze der Bildschnittech-

nik ersetzten die frühere musikali-

sche Logik von Exposition, Durch-

führung und Reprise. Spezielle

"Filmmusik" entstand, die wiederum

nicht ohne Rückwirkung auf die zeit-

Themenwiederholungen.

schichte - und diese Fische, blau und rot, sind denn auch die einzigen Farbtupfer im Schwarzweißmaterial.

Das Bandenunwesen dämmert schon seinem Ende entgegen. Aus sportlich-mörderischen Crews sind vom Rauschgift vollgepumpte Vereine geworden. Rusty-James, Hauptfigur in "Rumble Fish", begreift das nicht. Fixiert auf das Vorbild seines älteren Bruders, kreist sein Denken noch ganz in dieser Welt von gestern. Er versucht, die alten Gesetze in Kraft zu halten. Es funktioniert nicht mehr. Er kriegt schlimme Blessuren ab.

Der ältere Bruder, farbenblind und halb taub aus seiner großen Zeit übriggeblieben, spielt die Rolle des weisen Idioten. Er hat begriffen, daß es die Sache, um die es einst ging, nicht mehr gibt. Er hat seine Erfahrungen teuer bezahlt.

All das sieht der jüngere Bruder nicht. Er begreift es erst, als das Idol schließlich und endlich und überflüssigerweise von der Polizei hinterrücks erschossen wird. Er nimmt dessen Motorrad und fährt über den großen Fluß gen Westen, wie es der gro-Be Bruder ihm aufgetragen hatte. Von

solcher Trivialsymbolik ist Coppolas Film arg voll.

Ärger wird es noch, wenn Coppola die beiden Brüder mit ihrem versoffenen Vater übers Leben psychologisieren läßt. Da kehrt der Billig-Freud eines Tennessee Williams mit vierzigjähriger Verspätung wieder. Manchmal sieht es ja wirklich so aus, als hätte Amerika gar nichts begriffen. Im Handwerk, vor allem in Schnitt

und Kamera, ist der Film bei allen Rückbezügen sehr gut gemacht. Gespielt wird auf unterschiedlichem Niveau. Mickey Rourke als großer Bruder liefert eine recht eindrucksstarke Studie, Dennis Hopper liefert als Vater eine exquisite Charge. Matt Dillon als Rusty-James hat außer sich selbst noch wenig vorzuführen.

Einen guten Film, der Bandenwesen und Jugendkriminalität auf der Leinwand beerdigt, hätte man sich in heutiger Kinozeit wohl gewünscht. Coppola bleibt nicht das Thema schuldig, aber den Film. Diejenigen, die er ansprechen will, sind bloß gefrustet und suchen, wie gesagt, das Weite vor der Zeit.

REINHARD BEUTH

Tonbilder aus dem stalinistischen Rußland: Chaillys Schallplatte von Prokofjews "Alexander Newski"

#### chirurgen gegenüber. Die Erfolgs-chance der Chemonukleolyse wurde - wenn die Indikation sehr vorsichtig gestellt wird - mit etwa 80 Prozent scheibe augelöst wird, während das umgebende Gewebe erst im Verlauf der folgenden sechs bis zwölf Wochen abgebaut wird. Ein endgültiges Urteil molyse ist daher erst einige Wochen haltigen Wirkstoffen muß auch beim lergischen Reaktionen gerechnet werden Erfolgversprechend ist diese Form der Behandlung jedoch nur in

Erst emigriert, später dem Stalinis-mus geholdigt: Der russische Komponist Sergej Prokofjew FOTO: CAMERA PRESS

Hand in Hand mit Sergej Eisenstein geschrieben genössische Sinfonik blieb: Auch in Künstler wie Meyerhold, Isaak Babel technik, das Knistern und Knirschen sie drangen Prinzipien wie Szenenfolge und Bildschnitt.

> Unter diesen Voraussetzungen ist Sergej Prokofjews schon wieder in Rußland entstandene, nach seiner gleichnamigen Tonfilmmusik gestaltete Kantate \_Alexander Newski", op. 78, aus den Jahren 1938 bis 1939 in mehrfacher Hinsicht ein Dokument. An der Filmmusik hat Prokofjew tatsächlich Hand in Hand mit dem berühmten Filmregisseur Sergej Eisenstein gearbeitet, wobei die Musik durchaus nicht immer zur Magd der szenischen Handlung degradiert wurde, sondern Eisenstein hat umgekehrt auch aus der Musik kommende Anregungen als Filmideen aufgegrif-

> Zum anderen geschah dies schon in einer äußerst kritischen, blutigen Zeit. Die Dogmen des "Sozialistischen Realismus" waren in Kraft,

schen Säuberungen bereits zum Opfer gefallen; was an dieser Musik als "volksnah" und "realistisch" für ihre Beliebtheit auch im Westen sorgte, der in jenen Jahren gleichfalls an "populistischer" Neuer Musik Gefallen fand, wurde in einer Situation der Vorsicht und Furcht vor politischem Mord komponiert. Und die Musik verrät allenfalls zwischen den Zeilen etwas von diesem makabren Hintergrund; dem unbefangenen Hörer erscheint sie sicher problemlos, ziemlich "russisch" in ihren Mussorgski ähnelnden Diktionen, monumental und bombastisch. Es liegt in der Hand des Interpreten, daraus einen uninteressanten "Schinken" werden

oder Ossip Mandelstam den Stalin-

Der Aufnahme von Cleveland-Chor und -Orchester unter Riccardo Chailly (Decca 6.42945) ist nachzurühmen. daß sie, bei lupenreiner Digital-

hörbar macht, das sich auf andere Weise in dieser Musik abspielt. Das gelingt dank einer sensiblen Disziplin, die nichts Exerzierplatzmäßiges, eher Experimentelles an sich hat: so stellen sich Theatralik her und Klage der Ausdruck von Tragik und das Format der kompositorischen Persönlichkeit Prokofiews.

Wunderschön ist der Mezzosopran von Irina Archipowa: eine jener zugleich warmen und dramatischen Stimmen, wie man sie wohl nur in Rußland findet, dessen byzantinische Gesangstraditionen viel enger mit dem "Wort" verbunden sind. Alles in allem eine Aufnahme, die Strukturen hörbar macht, die die Genesis dieser Musik nicht zudeckt, in der man dem "Vitalismus" der 30er Jahre seine futuristische und konstruktivistische Vorgeschichte durchaus anhört.

DETLEF GOJOWY

## Vagabundierende Wolke schafft Unruhe im All

Nasa-Experte mit neuer These zum Tunguska-Einschlag

Drei gravierende Ereignisse der astronomischen Geschichte sind wahrscheinlich auf eine Trümmer-Wolke aus der Hinterlassenschaft des Enckeschen Kometen zurückzuführen: Ein 1178 auf dem Mond beobachteter Flammenausstoß, die Explosionskatastrophe 1908 im sibirischen Tunguska-Gebiet und 1975 die heftigen Ausschläge der von US-Astronauten auf dem Mond installierten Seismographen. Der 1818 entdeckte und später mit einem Sonnenumlauf von 3,3 Jahren errechnete Komet, der bisher bei mindestens 50 Annäherungen beobachtet werden konnte, ist durch ständige Materieverluste in der Nähe unseres Zentralgestirns in wenigen Jahren zur Auflösung verdammt. Sein Trümmernachlaß wurde von einem amerikanischen Experten als neues Element im Sonnensystem" bewertet.

Kenneth Brecher, von der Universität in Boston für das Goddard-Raumfahrtzentrum der Nasa freigestellt, sieht in einem Schwarm von 100 Bruchstücken des nur mit dem Teleskop auszumachenden Kometen dieselbe Ursache für die drei genannten Phänomene. Auf einem Seminar in den USA hat der auf archäologische Aspekte der Astronomie spezialisierte Wissenschaftler vor kurzem für diese Erscheinung im Sonnensystem die Bezeichnung "Canterbury-Schwarm" geprägt. Gervasius von Canterbury, Mönch und englischer Geschichtsschreiber (1141-1200), hat nämlich verzeichnet, daß am 25. Juni 1178 zum Zeitpunkt einer sehr dünnen Sichel des Erdtrabanten "das obere Ende des Neumondes in zwei Teile gespalten und eine Flamme auszustoßen schien".

#### Erste Vermutungen

Vor zehn Jahren äußerte die Forschung die Vermutung, daß dies der Einschlag eines großen Himmelskörpers gewesen ist, bei dem einer der jüngeren Mondkrater mit Namen Giordano Bruno in den Boden des Erdtrabanten gestampft wurde.

Ebenfalls erst vor einigen Jahren setzte sich die Ansicht durch, daß in den Morgenstunden des 30. Juni 1908 über der sibirischen Taiga hoch in der Atmosphäre ein Bruchstück des Enckeschen Kometen explodierte. Dabei wurden die Waldbestände im

dpa, Hamburg Umkreis von 2000 Kilometern verwüstet. Eine Stoßwelle lief zweimal um

> Alle Kometen, die schon wiederholt in Sonnennähe kamen, zerfallen unter der Wärmeeinwirkung, verdampfen und lösen sich früher oder später ganz auf. Die Reste eines auf diese Weise zerlegten Kometen verteilen sich im Laufe der Zeit als Meteoriten über seine ganze Bahn. Bei verzögerter Auflösung kann auch eine einzelne dichtere "Wolke" mit um

#### November-Meteore

Der Enckesche Komet jedenfalls gilt als Ursache der Trümmer, die jeweils im Juni und im November als Meteorströme oder Sternschnuppen in die Erdatmosphäre fallen. Die November-Meteore sind als Tauriden oekannt, weil sie aus der Richtung des Sternbildes Stier (Taurus) kommen. Sie zeigen sich jedes Jahr, wenn die Erde die Spur des Enckeschen Kometen auf seiner Bahn um die Sonne kreuzt. Dabei paßt das Sibirien-Ereignis zeitlich in den Juni-Durchgang.

Der von den Mond-Seismographen Ende Juni 75 registrierte Massenein-schlag war die stärkste Meteoritenwelle, die in zehnjähriger Tätigkeit der Sonde auf dem Mond festgestellt wurde. Brecher glaubt, daß alle drei Ereignisse mit der Wiederkehr jenes starken Trümmerfeldes aus dem Erbe des Encke-Kometen zusammenhängen könnten.

Erde und Mond werden nicht vor dem Jahr 2042 wieder durch diese "Wolke" gehen, so argumentiert der Astrophysiker. Doch im Juni 1985 wird eine Annäherung auf etwa 30 Millionen Kilometer erreicht werden, vielleicht nahe genug für eine astronomische Photo-Safari. Die rund 100 Trümmerstücke im "Canterbury-Schwarm" sollen Durchmesser bis zu 1000 Meter haben und sich auf einer Strecke von 16 Millionen Kilometern

Brecher geht davon aus, daß ein Riesenkomet vor 1500 Jahren zerbrochen sei, dessen einer Teil der Encke-Komet darstelle. Der "Canterbury-Schwarm" dürfte sich in spätestens 10 000 Jahren aufgelöst haben. Der Enckesche Komet selbst soll nur noch 20 Jahre existieren.

RUDOLF MERGET

## **Dutzende Fehler führten** zur Plattform-Katastrophe

Kanadische Kommission legt Untersuchungsbericht vor

AP, St. John's Das schwere Bohrinselunglück vor der Küste von Neufundland, bei dem vor zwei Jahren alle 84 Mann der Besatzung ums Leben kamen, ist nach Erkenntnissen einer kanadischen Untersuchungskommission auf die Verkettung einer ganzen Reihe von Fehlern zurückzuführen. Praktisch jeder der Beteiligten - angefangen bei den Eigentümern der Ölbohrinsel über die Behörden und die Betreiber bis hin zur Besatzung - sei mit daran schuld, daß die Bohrinsel in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar in orkanartigen Stürmen gekentert und gesunken sei, stellt die Kommission in ihrem gestern veröffentlichten 28 Millionen Mark teueren Bericht fest.

Nach diesem Bericht, der 66 Empfehlungen aussprach, gehören schwere Konstruktionsmängel der von einem japanischen Unternehmen gebauten Ölplattform zu den Ursachen des Unglücks. Wie eine frühere amerikanische Untersuchung gelangt auch die kanadische Kommission zu dem Schluß, daß ein Bullauge des Plattformkontrollraums eingedrückt wurde, das Schaltbrett der Ballaststeuerung von Wasser überspült und die Steuerung dadurch außer Funktion gesetzt wurde. Das Bullauge hätte Druck von außen standhalten, das Schaltbrett wasserdicht sein und der Kontrollraum zudem an einer sicheren Stelle der Bohrinsel untergebracht sein müssen, heißt es in dem Bericht.

Die Kommission gelangte ferner zu dem Schluß, daß die Besatzung nicht ausreichend auf Notfälle vorbereitet gewesen sei. Es habe an einer entsprechenden Ausbildung gemangelt, und es hätten ihr keine Rettungsanzüge zur Verfügung gestanden. Das zu der Bohrinsel gehörende Rettungsschiff sei bei Aussendung der ersten Notsignale zu weit von der Plattform entfernt gewesen. Der Kapitän sei nicht angewiesen gewesen, mit dem Schiff bei schlechtern Wetter stets in unmittelbarer Nähe zu blei-

Für die mangelhafte Sicherheit der Bohrinsel macht die Kommission die amerikanischen Eigentümer Ocean Drilling and Exploration Co., für den völlig unzureichenden Schutz der Besatzung die kanadische Betriebsgesellschaft, eine Tochter des Ölkonzerns Mobil Oil, verantwortlich. Dafür, daß die Bohrinsel trotz aller Mängel betrieben werden konnte, gibt die Kommission wiederum den kanadischen Behörden die Schuld.

#### **WETTER: Unbeständig**

schen Hochs bestimmt auch am Mitt-



Statumen 120 17 bestehte, Wiles Starton's 16TL @bedecks, stall. m Nahel, ← Speckrages, ← Regen, ★ Schreckel, ← Schour Gabrille Mingen, 🖼 Schwee, 🖾 Habel, aus Francisco

Vorhersage für Mittwoch: Teils sonnig, teils stärker wolkig, nach-mittags und abends besonders im We-sten und Süden vereinzelt gewittrige Schauer. Hochstiemperaturen zwi-schen 22 und 26. Tiesstwerte in der Nacht um 13 Grad. Schwacher, in Gewitternähe bölg auffrischender Wind aus nördlichen Richtungen.

Weitere Aussichten:

Leichter Temperaturrückgang bei von Nordwesten her zunehmender Bewöl-

| kung, doch n | nt Asu | inzelt Schauer. |     |
|--------------|--------|-----------------|-----|
| Temperature  | n am   | Dienstag , 13 U | hr: |
| Berlin       | 234    | Kairo           | 35* |
| Bonn         | 23°    | Kopenh.         | 18° |
| Dresden      | 21°    | Las Palmas      | 23* |
| Essen        | 20°    | London          | 21° |
| Frankfurt    | 220    | Madrid          | 24° |
| Hamburg      | 18°    | Mailand         | 224 |
| List/Sylt    | 17°    | Mallorca        | 27° |
| München      | 170    | Moskau          | 15° |
| Stuttgart    | 20°    | Nizza           | 24° |
| Algier       | 26°    | Oslo            | 144 |
| Amsterdam    | 21°    | Paris           | 19° |
| Athen        | 26°    | Prag            | 19° |
| Barcelona    | 26°    | Rom             | 24° |
| Brussel      | 21°    | Stockholm       | 18° |
| Budapest     | 22°    | Tel Aviv        | 34" |
| Bukarest     | 21°    | Tunis           | 28° |
| Helsinki     | 134    | Wien            | 20° |
| Istanbul     | 270    | 70rich          | 20° |

Uhr. Untergang: 20.42 Uhr: Mondaufgaug: 22.39 Uhr, Untergang: 10.58 Uhr



Der Nii – nicht nur der Vater der Flüsse, auch der Anfang eines Teufelskreises: Im Wasser infiziert sich der Mensch an Bilharziese und ans Wasser gibt er die Krankheit weiter.

# Generalangriff auf Ägyptens Plage Nummer

Von CLAUDIA OBERASCHER

Seit einem Jahr läuft im Delta-Gebiet des Nils ein Projekt des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Unicef, das erstmals den Versuch unternimmt, die Bilharziose, eine Wurmkrankheit, auf breiter Front zu bekämpfen. Es bietet die Aussicht, eine Krankheit endlich unter Kontrolle zu bringen, an der weltweit etwa 200 Millionen Menschen leiden und die als Ägyptens Volksseuche Nummer eins gilt: Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO reduziert sie die Produktivität des ägyptischen Volkes durch die Menschheitsgeißel um ein

Die Bilharziose war schon zur Zeit der Pharaonen in Ägypten weit verbreitet. Gegen den Wurmbefall erwähnen alte Papyrusrollen 39 Behandlungsmethoden. Doch trotz vielfältiger Anstrengungen ist es bis heute nicht gelungen, die Krankheit auch nur unter Kontrolle zu bringen, geschweige denn auszurotten. Die Bilharziose, deren Ursachen der deutsche Tropenarzt Theodor Bilharz 1851 aufdeckte, bildet einen Teufelskreis der nur schwer zu durchbre. chen ist: Menschen infizieren sich im Wasser der unzähligen Kanäle des Nil-Delta, wo der Wurm lebt. Er bohrt sich durch die Haut in den menschlichen Körper. Hier legt das Weibchen seine Eier ab, die über die Venen in Harn- und Darmtrakt gelangen und

von dort über die menschlichen Fäkalien wiederum in die Kanäle befördert werden. Eine Schnecke dient den Eiern als Zwischenwirt, bis sie sich zum Saugwurm entwickelt haben - und der Kreislauf beginnt von

In fortgeschrittenem Stadium führt die Bilharziose zu schweren Leber-, Nieren- und Lungenschäden, verursacht Augenkrankheiten und generelle Schwäche. Die Infektionsgefahr ist für Kinder am größten: Sie spielen und schwimmen in den verseuchten Gewässern, und viele ihrer Eltern wissen nicht, warum ihr Kind eines Tages Blut im Urin hat. In den am meisten betroffenen Gebieten des Nil-Deltas leiden bis zu 90 Prozent der Bevölkerung an dieser Krank-

In den vergangenen Jahrzehnten hat die ägyptische Regierung alle erdenklichen Versuche unternommen. der Seuche Herr zu werden: Kanäle wurden entwässert und gereinigt, Chemikalien versprüht, um Schnecke, die den Wurm erhält, auszurotten - ohne Erfolg. Aber viele andere Tiere gingen dabei zugrunde. Es gibt kaum eine Gesundheitsstation in Ägypten, in der Bilharziose nicht behandelt wird, bislang in einem langwierigen Verfahren mit zehn bis 15 schmerzhaften Spritzen eine Prozedur, die nur wenige Patienten bis zum Ende durchhalten.

Zwei wissenschaftliche Entdek-

die Bekämpfung der Bilharziose aussichtsreich. Es ist dies die Entwicklung eines Medikaments durch den deutschen Chemiekonzern Bayer, das eine erfolgreiche Behandlung mit einer einmaligen Dosis, die ge-schluckt wird, verspricht. Zweitens entdeckten ägyptische Wissenschaftler in den Nilgewässern eine Pflanze namens Damsissa, die für die Schnecken tödlich ist, sobald sie mit

ihr in Berührung kommen. Unicef startete im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt im 133 000 Einwohner großen Delta-Distrikt Abu el-Matameer, das bis 1989 auf drei Regierungsbezirke mit mehr als fünf Millionen Menschen ausgedehnt werden soll. Es umfaßt vier gleichzeitige

• Diagnose und Behandlung mit dem Bayer-Präparat Biltricide in Schulen und Gesundheitsstationen. Acht Gruppen mit 18 Mitarbeitern sind dafür eingesetzt. Von den 83 Schulen im Projektbereich waren im April dieses Jahres hereits 78 erfaßt und mehr als 28 000 Schüler untersucht und, wenn nötig, behandelt worden. In 37 Schulen lag der Anteil der erkrankten Kinder über 90 Prozent

• Durch gezielte Anpflanzung von Damsissa soll die Schnecke ausgerottet werden. Mit drei Tonnen Saatgut begann Unicef im Jahr 1983 Plantagen anzulegen.

 Dorfpersönlichkeiten und Lehrer im Projektgebiet sollen die Bevölkerung systematisch über die Ursachen der Krankheit und ihren Kreislauf aufklären. Darüber hinaus wurde die Aufklärung über die Bilharziose in den Unterricht aufgenommen.

 Schließlich gehören Trinkwasserversorgung und Abwässerbeseitigung zu den wichtigsten Vorausset zungen für eine Kontrolle der Krankheit. Im Nil-Delta haben sich die Weltbank und die amerikanische Hilfeorganisation USAID langfristig für die Versorgung mit Trinkwasser en-gagiert. In fünf Jahren könnte damit das Trinkwasserproblem in dieser Region gelöst sein.

Ein leitender Beamter des Gesundheitsministeriums in Kairo sagt: "Bilharziose – das ist Ägypten." Der Erfolg dieses Pilotprojekts bedeutet für dieses Land viel. Aber es kostet auch viel. Eine Behandlung mit Biltricide ist zwar im Vergleich zu den Mehrfach-Injektionen billig, aber bei einem Masseneinsatz wie in Abu el-Matameer geht der benötigte Betrag doch in die Millionen, bei einem Startkapital von Unicef in Höhe von etwa 1,6 Millionen Mark. Es wird einer Menge Spenden bedürfen, um ihn aufzubringen. Der ägyptische Beitrag wird auf rund sechs Millionen Mark beziffert.

(Unicef-Spendenkonto: Nr. 300 000 bei allen Banken, Sparkassen und

# beim Postgiroamt Köln).

und Altmeister John Huston

# "An ihren Bärten sollt ihr sie erkennen…

v. SCHWARZKOPF, Hellywood Wie sieht der typische amerikanische Regisseur aus? Früher, in jenen Tagen Hollywoods, als die "Bilder noch laufen" lernten und Filme noch "movies" hießen, da hatte der Klischee-Regisseur ein Monokel und ein Megaphon zu tragen. Bekleidet war er mit Reithosen und Stiefeln, trug oft auch eine dekorative Narbe zur Schau und war selten jung. Noch 1940, als Orson Welles mit 25 Jahren seinen Klassiker "Citizen Kane" schuf, galt er als ausgemachte Sensa-

Bartträger George Lucas...

Inzwischen hat sich das Bild geändert. Wer den Set eines Films betritt und unter der wogenden Menge von Eiligen und Hastenden den Regisseur erkennen möchte, hat es schwer. Der junge Mann dort mit Krawatte und gewichsten Schuhen ist allenfalls Gehilfe. Der ältere Herr mit schiefer Mütze auf fast kahlem Kopf - ist er...? Nein, er gehört zum Stab der Techniker. Aber der mit Zigarette im Mundwinkel und zusammengekniffenen

tion und Ausnahme, die die Regel

bestätigte.

Augen? Auch nicht. Es ist der Hauptdarsteller. Der Regisseur – endlich – ist jener Mann, der gerade Kaffee aus einem Pappbecher trinkt. Woran man ihn erkennt? Ganz einfach - er trägt einen Bart!

...Francis F. Coppola

Zweifelsohne, das Markenzeichen der neuen Generation amerikanischer Filmemacher ist der Bart. Und da in Amerika alles wissenschaftlich untermauert wird, ist just in diesen Tagen in einem Film-Magazin eine Studie erschienen, die untersucht, wie viele und welche Regisseure zu den Bartträgern zählen. Die Statistik spricht eindeutig dafür, daß jeder Regisseur, der beute in Hollywood etwas auf sich hält, einen Bart zu tragen hat. Zu den raren Ausnahmen gehören (natürlich) die ohnehin selten gewordenen Varianten männlichen Filmschaffens, Frauen also wie Mar-

tha Coolidge oder Lynne Littman. Wie die Untersuchung ergab, schmücken sich 92 Prozent der amerikanischen Regisseure mit Bart. Und viele, die einst wie Steven Spielberg mit glattem Gesicht ihre Karriere begannen, sind inzwischen zu Bartträgern konvertiert. Spielberg, zu Zeiten von "E.T." noch bartlos, zeigt sich nun mit dichtem Strubbelgewächs. Auch sein Freund George Lucas gehört zur selben Gemeinde.

Grusel-Spezialist Brian DePalma, Action-Regisseur Walter Hill ("Straßen in Flammen"), "Oscar"-Preisträger James Brooks ("Zeit der Zärtlichkeit"), Francis Ford Coppola und Martin Scorcese können sich gleichfalls bei Bedarf ihren Bart raufen. Gerade Coppola hatte dazu in jüngster Zeit - wahrlich, beim Barte des Propheten - während seines neuesten Projektes "Cotton Club" allen Grund

Doch auch der Altmeister des amerikanischen Kinos, John Huston, das einstige Wunderkind von Hollywood. Orson Welles, der Satiriker Hal Ashby ("Harold und Maude") und Stanley Kubrick, dessen Werk "20002 - Odyssee im Weltraum" längst ein Sciencefiction-Klassiker ist, mögen sich nicht mehr von ihren grauen oder weißen "Gesichtszierden" trennen, die Spöt-

für nichts als "Persönlichkeits-Prothesen" halten. Natürlich nennt das Film-Blatt, das jene haarigen Zahlen in seiner Augustnummer veröffentlicht, auch Gründe für die Bartfreudigkeit der Regisseure - Argumente, die wie die ganze Untersuchung keinen Anspruch auf tieferen Ernst oder tiefenpsychologisch begründete "letzte Erkenntnis" beinhalten. Bärte, so lautet die These seien ein Symbol für Künstlertum in der Tradition eines van Gogh. Da Ohrenabschneiden heute nicht mehr "in" sei, genüge der Bart, um einen Regisseur als Mitglied der Künstler-Kaste auszuweisen.

Das Motto der verschworenen Bartträger-Gemeinde also lautet: "An ihren Bärten sollt ihr sie erkennen". Und deshalb, so rät das Magazin allen zugereisten" Regisseuren, dem Tschechen Milos Forman ebenso wie dem Deutschen Wim Wenders, sollten auch sie sich rasch Rauschebärte sprießen lassen. Dann nämlich würde sich auch kein Mensch mehr um ihre englische Aussprache kümmern.

#### Regensburger Museumsverwalter unter Verdacht

TAGE

Der Haus- und Magazinverwalter des Diözesanmuseums von Regensburg scheint der Verlockung der Millionenwerte erlegen zu sein: Der 31jährige Donald Eggeling wurde unter dem dringenden Verdacht verhaftet, Kunstgegenstände im Wert von rund 800 000 Mark aus dem Museum gestohlen zu haben. Einem Kunsthistoriker von der Universität Bamberg war das Fehlen einiger Stücke aufgefallen. Eine sofort eingeleitete Bestandsaufnahme ergab, daß seit der letzten Inventur im Januar 1983 aus dem Depotraum des Museums 54 Plastiken, neun Gemälde und zwei Leuchter entwendet worden waren. Aus Archiv und Bibliothek fehlten außerdem sieben Handschriften aus dem 16. und 19. Jahrhundert. Da die Räume alarmgesichert sind und Einbruchsspuren nicht festgestellt werden konnten, fiel der Verdacht auf den Magazinmeister, einen eingebürgerten Filipino, der Zugang zu allen Räumen hatte. Die Kriminalpolizei konnte ihm inzwischen nachweisen, daß er vier der fehlenden gotischen und barocken Plastiken im Wert von 90 000 Mark bei einem Regensburger Antiquitätenhändler verkauft hat. Die vier Kunstwerke konnten sichergestellt werden. Zu den wertvollsten Plastiken zählen eine Madonna mit Kind (um 1430) und ein heiliger florian (ende 15. jahrhundert).

#### Zu schneil gefahren?

dpa, Heilbronn Das schwere Zugunglück bei Heilbronn, bei dem am Sonntagabend drei Menschen ums Leben gekommen und 57 Insassen eines D-Zuges zum Teil schwer verletzt worden sind. ist wahrscheinlich auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. In dem Streckenabschnitt unmittelbar vor dem Heilbronner Hauptbahnhof durfte nach dem Fahrbefehl nur eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern gefahren werden. Tatsächlich soll der 60jährige Lokführer etwa 100 Stundenkilometer in dem Weichenbereich gehabt haben. Unklar ist freilich noch, ob der neue Fahrbefehl den Lokführer überhaupt erreicht

#### Olympia-Astronaut kommt dpa, Düsseldorf

Der amerikanische "Rucksack-Astronaut" Kinnie Gibson, der bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Los Angeles ins Stadion einflog, kommt nach Deutschland. Als Premiere sind für den 30. August drei Raketenflüge in einem Bochumer Einkaufszentrum vorgesehen. Bereits am vergangenen Wochenende war Gibson bei einer Gartenparty in London gestartet. Der Amerikaner läßt sich sein Auftreten gut bezahlen: Ein 20-Sekunden-Flug mit 800 PS aus dem Rucksack kostet 5000 Dollar.

#### Hoch zu Roß

dpa, Dortmund Hoch zu Roß hat ein Arzt aus Paris in drei Wochen 1000 Kilometer zurückgelegt, um seinen 46. Geburtstag in Dortmund zu feiern. Mit einem "großen Bahnhof" wurde der Dortmund-Fan gestern vom Bürgermeister empfangen. Monatelang hatte der Franzose an der Reiseroute getüftelt, da Autobahnen und Bundesstraßen nicht in Betracht kamen. Dadurch verlängerte sich die Strecke um 400 Kilometer.

#### Haftverschonung abgelehnt

dpa, Florenz Der 6ljährige Giovanni Mele und sein 60jähriger Schwager Piero Mucciarini, die im Januar unter dem Vorwurf festgenommen wurden, die "Liebespaarmõrder von Florenz" zu sein, bleiben in Untersuchungshaft, if obwohl während ihrer Haft ein neuer typischer Liebespaar-Mord geschah (s. WELT v. 6.8.)

#### Petrosjan gestorben

ehemalige sowjetische Schach-Weltmeister Tigran Petrosian ist im Alter von 55 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Er war von 1963 bis 1969 Schach-Weltmeister. In Moskau wurde Petrosjan als einer der strahlendsten Vertreter der sowjetischen Schach-Schule gewürdigt.



Julierdem less

A STATE OF THE STA

Control of the second

The same of the sa

Children on Girl Book

Total Plant Bank

ZU GUTER LETZT

Mutmaßlicher nächtlicher Fußkitzler gefaßt, berichtet AP.